





ISOLDE KURZ



TO CONTROL OF THE MENT OF THE SECOND OF THE

## 

D 40

THE STATE OF STATE OF

TAMES IN THE SECOND SECOND





#### Orford German Series

By AMERICAN SCHOLARS

GENERAL EDITOR: JULIUS GOEBEL, Ph.D.
PROFESSOR OF GERMANIC LANGUAGES IN THE UNIVERSITY OF ILLINOIS

## Zwei Märchen

pon

### Isolde Kurz

WITH INTRODUCTION, NOTES, GERMAN QUESTIONS EXERCISES AND VOCABULARY

BY CHARLES MARSHALL POOR, Ph.D. INSTRUCTOR IN GERMAN, UNIVERSITY OF ILLINOIS

NEW YORK
OXFORD UNIVERSITY PRESS
AMERICAN BRANCH: 35 WEST 32ND STREET
LONDON, TORONTO, MELBOURNE & BOMBAY
HUMPHREY MILFORD

1914
All rights reserved

# Copyright, 1914 BY OXFORD UNIVERSITY PRESS AMERICAN BRANCH

Winkles Beginst

#### **PREFACE**

The two stories of Isolde Kurz here presented are from the collection *Phantasien und Märchen*, Stuttgart, 1890. The appeal which they make to the reader's interest together with the classic beauty of the author's diction render them well suited for school use.

In the preparation of this edition the needs of two classes of students have been kept in mind: first, those who have had but little practice in reading connected texts; and second, those who may have done considerable reading and require a text which offers little difficulty in translation and whose vocabulary and literary style adapt it for use as a basis for conversation or composition.

For the sake of the former class the vocabulary has been made as complete as possible, different forms of the less usual strong verbs have been listed separately, and a special symbol in the text directs attention to the word under which a given idiom is explained.

To meet the needs of the second class, English exercises and German questions covering the whole of both stories have been supplied. The *Fragen* are to be regarded as aids to the student in testing his

knowledge of the text, since it is assumed that no teacher will confine himself to any set questions in conducting a recitation. It is hoped that the composition exercises are easy enough to afford the sort of drill in which the editor believes: practice in doing a thing right, rather than work in which the percentage of mistakes is certain to be large. Taken in their entirety they furnish a rather comprehensive review of the main topics of grammar and syntax. In order to render the grammatical statements, usually scattered through the notes, more available for use in these exercises, they have been brought together and somewhat expanded.

To the general editor of the Oxford German Series and to Dr. Charles A. Williams I desire to express my thanks for generous assistance.

C. M. P.

University of Illinois, May, 1914.

### CONTENTS

| Preface             |  |  |  |  |  |  | iii     |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|---------|
| Introduction        |  |  |  |  |  |  | vii     |
| Die golbenen Träume |  |  |  |  |  |  | 1       |
| König Filz          |  |  |  |  |  |  | 33      |
| Notes               |  |  |  |  |  |  | 69      |
| GRAMMATICAL NOTES   |  |  |  |  |  |  | 92      |
| ENGLISH EXERCISES   |  |  |  |  |  |  | 103     |
| Fragen              |  |  |  |  |  |  | 100     |
| VOCABULARY          |  |  |  |  |  |  | <br>121 |

#### INTRODUCTION

HERMANN KURZ, the father of Isolde, was born in 1813, a year famous in the history of German literature for the birth of three great dramatists, Otto Ludwig, Friedrich Hebbel, and Richard Wagner. During the stormy period preceding the revolution of 1848 he edited a liberal paper and was later imprisoned two years for political reasons. Though the excellence of his novels and tales was recognized, like many another author he found it difficult to support his family. Most of his troubled life was spent in or near Stuttgart, but during the closing decade he enjoyed comparative peace as librarian of the University of Tübingen, where he died in 1873.

Among his translations was the Middle High German epic of Gottfried von Strassburg, *Tristan und Isolde*, which he completed by adding a conclusion of his own. Doubtless to his interest in this poem his daughter owes her name.

Isolde Kurz was born Dec. 21, 1853, in Stuttgart, the capital of Württemberg. Being merely a girl, as she humorously remarks, she received no systematic education. Her mother taught her Latin while combing the child's hair. As this was long and refractory, and Isolde was precocious, she learned

a good deal. From her own account she was headstrong, and her behavior scandalized the staid citizens. She says: "The fact that I rode horseback and read the Greek poets in the original was regarded as a revolt against the moral order of the universe. The sins of the whole family — due to higher culture and a freer view of the world — were visited on me. Had I lived in Tübingen a century earlier, I am sure I should have been burned as a witch."

In 1877 she moved with her mother to Florence, Italy, where her brother Edgar had established himself as a physician and surgeon. Here she is still living. She has never married. It is interesting to note that another brother, Alfred, was a physician in Venice. We are not to conclude that an unhappy childhood permanently embittered all three against Germany, for they have received just recognition in their native land, but the words of Isolde are significant: "In my home I had really been altogether homeless." Though she occasionally spends a summer amid the scenes of her youth in Swabia, she feels more at home among the German colony in Florence.

A volume of lyric poems, her first published writings, appeared in 1888. A second enlarged edition in 1891 (3d edition 1898) was followed in 1905 by *Neue Gedichte*. They are finished in form, vigorous and independent in thought, are now aglow with passion, and now breathe a spirit of lofty resignation.

She relates that her brother begged her one day

to read aloud to him Bret Harte's Golden Dreams. The story was too long to suit her, so she offered to tell it to him from memory. She had in reality never read it, but extemporized the tale entitled Die goldenen Träume. With the other, a story of gold-diggers, it has nothing in common. She had done much translating for her father and Paul Heyse in connection with their Novellenschatz, but had never before thought of attempting original work in prose. But this impromptu effort met with such approval that she was encouraged to continue and in 1800 published the collection Phantasien und Märchen. The other stories are Haschisch, Der geborgte Heiligenschein, Sternenmärchen, König Filz, and Vom Leuchtkäfer, der kein Mensch werden wollte. They bear little resemblance to Grimm's Märchen nor are they like one another. The modern fairy tale is in general less naive than its predecessors, its psychological content is deeper, and the audience is no longer thought of as composed of credulous little children. Thus Der geborgte Heiligenschein contains many a thrust, now playful, now sarcastic, at various religious beliefs which for her are signs of superstition or hypocrisy. In the Sternenmärchen a frivolous, dashing comet makes love to all the daughters of the sun, not excepting even the married ones. Their heads are quite turned by the advances of the reckless adventurer and no end of jealousy results. The humor displayed is very sprightly.

Haschisch describes in racy style the experiences of one under the influence of this drug. The optimistic doctrine that the discords of earth unite to form a universal harmony, Plato's harmony of the spheres, is cleverly ridiculed by suggesting that one may best understand this by listening to the concert produced by tying a dozen cats together by the tail and causing each to emit a different note of pain by subjecting her to a different torture. Quite in contrast to this is that delicate creation of pure phantasy: The Fire-fly that did not Wish to Become a Human Being.

In the same year, 1890, appeared Florentiner Novellen, dealing with the period of Italian Renaissance and the conflict between Savonarola and Lorenzo de' Medici. The separate titles are: Die Vermählung der Toten, Die Humanisten, Der heilige Sebastian, and Anno Pestis. They are based on intensive study, but are rich in invention and of absorbing interest. Most of the literary historians see here the influence of C. F. Meyer, but she emphatically denies any knowledge of his writings at this time.

An author is often tempted to imitate his own successes, to revolve about himself, as Isolde Kurz expresses it. This she has studiously avoided. After having so far mastered the period that she could have turned out an unlimited number of historical novels laid in the time of the Renaissance, she deliberately left this field for one which would bring her

nearer nature and give her more room for the fullest self-expression. The result was *Italienische Erzählungen*, 1895, presenting characters of the present day in such a manner as to lead Richard M. Meyer to classify her as a psychological realist.

Succeeding works have been:

Von dazumal, 1900. Scenes laid in Germany, reminiscent of her youth.

Unsere Carlotta (1902), eine Erzählung.

Frutti di Mare (1902), zwei Erzählungen.

Genesung. Sein Todseind. Gedankenschuld (1902). Drei Erzählungen.

Die Stadt des Lebens (1903), Schilderungen aus der Florentinischen Renaissance.

Im Zeichen des Steinbocks (1905). Chiefly aphorisms, though there are some discussions of literary matters. Beautiful language and ennobling thoughts, aptly illustrating how one may be at once a realist and an idealist.

Lebensfluten (1907). Novellen.

Florentinische Erinnerungen (1910). Contain considerable autobiographical material.

Die Kinder der Lilith. Ein Gedicht.

#### BIBLIOGRAPHY

- A. BIOGRAPHY. Das Literarische Echo, 4, 1015-1025. An autobiographical sketch entitled: Im Spiegel. The same periodical contains a letter of some interest in the number for Feb. 1, 1914. But details concerning the life of Isolde Kurz are chiefly to be found in the biographies she has written of her father and brothers.
- B. CRITICISM. A. Biese: Lyrische Dichter. Albert Soergel: Dichtung und Dichter der Zeit. Deutsche Rundschau, Aug. 1897.

  Die Nation: 6, 268, review of Gedichte; 7, 389, Florentiner
  Novellen reviewed; 8, 190, Phantasien und Märchen reviewed.

## Die goldenen Träume

In einer armen Weberfamilie war das zwölfte Kind geboren worden. Aber kein fröhlicher Willsomm ward dem Neuangekommenen zu teil, der Vater blickte ihn sorgenvoll an, denn bei seinem kargen Verdienst und seiner zahlreichen Familie siel ihm die neue Last schwer zauf die Schultern; die Geschwister, deren junge Herzen schon in der Not des Lebens verhärtet waren, wandten sich unwillig von dem Eindringling ab, der ihnen ihr schmales Teil noch zu schmälern drohte, und das einzige Auge, das ihm einen freundlichen Blick gegönnt hätte, 10 hatte sich soeden für immer geschlossen.

Nur eine mitleidige Nachbarin beschäftigte sich mit dem schreienden Kind und suchte es, wiewohl vergeblich, zu beschwichtigen.

"Lauft, lauft, Gevatter," rief sie plötzlich, "und 15 holt den Pfarrer, daß er ihm schnell die Tause gibt, das Nind liegt im Sterben; seht Ihr nicht, es ist ja schon ganz blau. Freilich, es ist dem armen Wurm zu gönnen," setzte sie für sich hinzu.

Der Vater, der sich überzeugte, daß die Frau recht ° 20 hatte, schickte den ältesten Knaben zum Pfarrer und empsfahl ihm an, gleich auf dem Heimweg beim ° Schreiner das Särglein zu bestellen, damit er nicht zweimal von

Note. — A small circle (°) indicates that the word which it follows should be consulted in the Vocabulary.

der Arbeit weg musse. Die Nachbarin aber legte das kleine Wesen in einen Korb und ging ihren eigenen Geschäften nach.

Ms der Anade mit dem Pfarrer zurückfam, begegs nete ihnen unterwegs eine weise Frau, die sah außersordentlich schön und huldreich aus, und der fromme Mann dat sie, ihm dei seinem Werk behilslich zu sein und das Kind aus der Tause zu heben. Sie willigte ein, und als der Knade an der Türe des Schreiners so stehen blieb, sagte sie: "Komm, dein Brüderchen wird nicht sterben."

Als sie miteinander in die Hütte traten, kam ihnen der Weber entgegen und beim Anblick der schönen Frau heiterte sich sein Gesicht auf und er lächelte wie 5 die Sonne nach vierzehn Tagen Regenwetter, denn er hosste, die weise Frau würde ihrem Patchen wenigstens ein ansehnliches Geschenk zurücklassen.

Als diese den kleinen Knaben auf den Arm nahm, hörte er sogleich zu schreien auf. Sie hielt ihn, während 20 er die Tause empfing, und gab ihm selbst den Namen Johannes. Nachdem die Ceremonie beendigt war, bettete sie ihr Tauskind wieder in den Korb, legte ihm die Hand auf die Stirn und murmelte einige unverständliche Worte. Alsbald schloß das Kind 25 die Augen und siel in sesten Schlaf, wobei es freundlich lächelte und mehrmals die kleinen Händchen ausstreckte, als ob es nach einem schönen Gegenstand grifse. Dann wollte sich die weise Frau zurückziehen.

Der Bater aber, ber fich zu feinem Berdruß über=

zeugt hatte, daß auf dem Kissen des Täuslings kein Geschenk lag, trat der weisen Frau in den Weg ° und dat sie mit übel verhehlter Enttäuschung, ihrem Patenskind wenigstens einen guten Wunsch und Spruch zu tun, wodurch vielleicht seine elende Lage in Zukunst erleichtert 5 werden könne.

"Ihr irrt Such in mir, guter Mann," entgegnete die weise Frau. "Gerne hätte ich Surem Kleinen" ein kostbares Patengeschenk zurückgelassen, aber Geld und Gut habe ich nicht zu vergeben. Die eine Hälfte seines 10 Lebens wird wie die Surer andern Kinder Not und Kummer sein, das zu ändern steht" nicht in meiner Macht; damit es aber doch nicht ganz ohne Nutzen sür ihn bleibe, daß eine weise Frau an seiner Wiege gestanden, habe ich ihm das Beste verliehen, was ich 15 zu verleihen habe: ich habe die andere Hälfte seines Lebens vergoldet."

Bei diesen Worten suhr der Bater erstaunt und freudig auf, er ließ aber den Ropf tieser und tieser sinken, als die weise Frau fortsuhr:

"Sowie er das Auge schließt, werden goldene Träume um sein Bett stehen, und werden ihn für alles ent= schädigen, was er am Tage zu leiden hat, und sie werden nicht von ihm weichen bis zu seinem Lebensende, es wäre denn, daß er selbst sich ihrer entäußerte. 25 Dies soll er ja unterlassen, denn es würde schwerer Kummer sür ihn daraus entstehen. Auch soll er nie suchen, andere daran teilnehmen zu lassen oder sie ihnen zeigen zu wollen, er hätte nur Verdruß davon.

20

Schärft ihm das ein in meinem Namen, sobald er imstande sein wird, Euch zu verstehen. Und nun gehabt Euch wohl."

Damit war sie verschwunden. Der Weber machte ° 5 sich verdriesslich wieder an sein Tagwerk.

"Träume," brummte er vor sich hin, "das ist mir ein sauberes Präsent. Und von Gold? hm, das wird auch ein gutes Gold sein, so echt wie das, welches mir der Sonnenuntergang auf meine Gipswände 10 wirft. Aber so sind die vornehmen Leute, wenn es ans Schenken geht."

Doch gab er sich in der Folge zufrieden, als er bemerkte, daß das Kind ihm gar keine Mühe machte, da es die ganze Nacht und den halben Tag anhaltend 15 fortschlief, wobei es immer freundlich vor sich hinlächelte, und überhaupt sehr verträglich und leicht zu behandeln war.

Die seltsamen Worte der weisen Frau hatte der Alte längst vergessen, da er überhaupt kein Jota von 20 allem verstanden hatte, und so siel es ihm auch später nie ein, seinem Sohne etwas davon zu sagen.

Der kleine Johannes gedieh kräftig heran und empsand es nicht, daß ihm alles fehlte, was sonst die Kindheit verschönert. Er hatte keine Spielkameraden, 25 denn seine älteren Geschwister mußten schon alle dem Bater bei der Arbeit an die Hand gehen und konnten sich nicht mit ihm abgeben; er hatte kein Spielzeug als die Kiesel, die er von der Straße, und die Muscheln, die er am Strande auslas, und keine Hand, die seine

5

ersten Schrittchen leitete. Und doch war er immer guter Dinge, wenn auch viel stiller als alle seine Geschwister. Auch zeigte sich schon früh ein zerstreutes Wesen an ihm, das ihm während seines ganzen Lebens anhaftete.

Alls er so weit berangewachsen mar, baft sein Bater ihn bei der Arbeit verwenden zu können meinte o und ihm das Weberhandwerk beizubringen fuchte, da fingen für ihn die Schattenseiten des Lebens an, denn bis ietst hatte er nichts gefannt als die wundervollen 10 Träume, die jeden Abend um fein Bettchen ftanden und um derentwillen er gewöhnlich in den hellen Tag hineinschlief. Ihretwegen lernte er auch viel später als andere Kinder sich mit der Welt um ihn her befassen, denn er hatte den ganzen Tag nichts als 15 seine lieben Träume im Ropf. Oft versuchte er auch feinen Geschwistern bavon zu erzählen und wollte sie ihnen zeigen, da er ein so gutes Berz hatte, daß es ihm der größte Rummer war, den andern nichts bon feinem Schatz mitteilen zu können. Diese aber ber= 20 standen gar nicht, mas er wollte, lachten ihn aus, und wenn er gar au zudringlich wurde, so gaben sie ihm wohl auch eine Ohrfeige. Dann schlich er betrübt weg, setzte sich in eine Ede und weinte bitterlich, bis ihm die Auglein zufielen. Und alsbald standen sie wieder 25 vor ihm, glangend und schimmernd wie eitel Gold, und er streckte die Sändchen aus und lächelte im Schlaf.

Bu° ber Arbeit zeigte er sehr wenig Geschick und

noch weniger Ausbauer, denn wenn er eben am Webstuhl saß, so sielen ihm plöglich die Hände in den Schoß und er starrte mit großen Augen vor sich hin, was ihm Berweise und Schläge vom Bater und manche heimlichen Püffe von den Geschwistern einerug. Sie schalten ihn dei solchen Gelegenheiten einen unnützen Brotesser, der nie imstande sein werde, den Bater zu unterstützen oder sich selbst seinen Unterhalt zu versdienen, und wenn sie besser aufgelegt waren, so nannten sie ihn einsach "Hand den Träumer".

So vergingen die Jahre. Der Bater mar ingmischen schon gestorben, die Geschwister in die Welt hingus verstreut, um ihr Fortkommen zu suchen. Einige waren verschollen, andere hatten ihre eigene Sutte, ihr Weib. 15 ein Säuflein Rinder und ein Seer von Sorgen. Nur Johannes, ber inzwischen zum Mann herangewachsen war, faß o noch immer in seines Baters Sutte, die ihm die andern, da sie ihn für schwachsinnig hielten," aus Mitleid abgetreten hatten. Da lebte er färglich vom 20 Ertrag seiner Arbeit, benn er verbrauchte alles von der Sand in den Mund und mochte nie mehr erwerben. als er für den andern Tag nötig hatte. Im ganzen Dorf nannten sie ihn jetzt "Sans den Träumer", und er rechtfertigte diesen Namen vollauf, denn er ging 25 immer mit dem Roof in den Wolfen umber und legte. sobald es irgend tunlich war, die Arbeit weg, um sich auszustrecken und die Augen zu schließen. Daß er bei foldem Tagwert feine Geibe ' fpann, läßt fich benten, und in der Tat nach wenigen Jahren war fein Süttchen, um o beffen Ausbefferung er nie einen Finger rührte, fo zerfallen, daß ihm die liebe Sonne zum Giebel herein fchien, und boch gelang es auch ihren ftartften Strahlen oft faum, den Langschläfer vor Mittag zu wecken. End= lich erbarmte sich die Gemeinde und ließ ihm noch 5 por Gintritt der Regenzeit wenigstens sein Dach flicken. Diefe Gelegenheit benützten feine Freunde und Gönner und auch die andern Bewohner des Dorfs, die ihm megen seiner Gutartiakeit und seines einnehmenden Wesens eigentlich doch wohlwollten, und machten ihm 10 bringende Vorstellungen, daß er sich aus seiner Träg= heit aufraffen und ein fleißiger, brauchbarer Mensch werden folle. Als er nun aber anhub, von feinen Träumen zu erzählen, die nach seiner Behauptung nicht nur fo ein Sputbild, sondern echte Goldgestalten 15 fein sollten, als er ihnen Dinge schilberte, wie sie ringsum in der gangen Welt nicht vorkommen, und bafür Worte gebrauchte, wie sie fein Mensch im Dorf je gehört hatte, da wurden sie bose auf ihn, schalten ihn und zogen sich, als er sie durchaus o von der Wahr= 20 heit seiner Behauptung überzeugen wollte, mit Achselzucken von ihm zurück, indem sie ihn für einen ausaemachten Narren und unverbesserlichen Tagedieb erflärten.

Infolgedessen verbreitete sich schnell das Gerücht, 25 Hans der Träumer sei im Oberstüden nicht recht zu Haus, es sei deshalb gar nichts mit ihm zu machen und man könne ihm auch keine Arbeit mehr anvertrauen. Bon dieser Zeit an nahmen die Bestellungen bei ihm

mehr und mehr ab, er geriet immer tiefer ins Elend. und schlieflich ging es sogar ans Sungerleiden, da ihm kein Mensch etwas borgen mochte und er zum Betteln zu ftolz mar. Aber Sans blieb guten Muts. s der fleine Sausrat, den er noch befaß, manderte Stud für ° Stück zum Tröbler und ber Ertrag eines jeden ° gab wieder für mehrere Tage Brot. Wenn es auch immer kahler, immer armseliger um ihn her wurde, was fümmerte ihn das? Er brauchte ja nur die Augen 10 zu schließen und alsbald glänzte und flimmerte es um ihn her, wie in keinem Königsschloß. Zuletzt verfaufte er auch das Bett, denn er hatte sich überzeugt, daß ihn seine goldenen Träume auch auf dem Stroh besuchten, ja sie blieben jetzt auch den Tag über bei 15 ihm, da er sie nicht mehr um des Geschäftes willen o zu verscheuchen brauchte, und er wäre jetzt eigentlich der glücklichste Mensch gewesen, wenn es ihn nicht immer= während heimlich gefränkt hätte, daß niemand außer ihm seinen Schatz genoß. Als auch ber Erlös bes 20 Bettes verzehrt war und ihn der Sunger wieder zu qualen anfing, da befann er fich nicht lang. "Es ist ja Sommer," dachte er bei sich, hob die Fensterscheiben aus und verfaufte fie an ben Glafer. Dann ftillte er seinen Sunger und träumte weiter. Desgleichen 25 fam er später auf den flugen Ginfall, die Türen auszubrechen, denn er wußte wohl, daß die Diebe nichts bei ihm zu suchen hatten.

So fristete er sich bis zum Herbst, nun aber waren alle Mittel erschöpft und er wußte nicht, wie er sich weiter helfen o follte. An seine Brüder mochte er sich nicht wenden, da es ihnen felber am nötigsten fehlte,° und die andern hatten ihn, wie wir wissen, längst als einen arbeitsscheuen Taugenichts aufgegeben. So suchte er benn die letzten Brotfrumen zusammen und streckte sich 5 auf dem Seu aus, um das Anurren seines Magens zu beschwichtigen. In der Nacht aber fuhr ein eisiger Wintersturm o durche Saus, er rafte durch die Fenster= und Türöffnungen aus und ein, daß der arme Sans. ber vor Sunger und Frost zitterte, sich tief im Beu 10 vergrub. Seine Träume standen amar treulich neben ihm und glänzten und schimmerten so schön wie immer, er fonnte ihnen aber nicht mehr zulächeln, benn seine Zähne flapperten vor Froit. Und als ihm aar am Morgen beim Erwachen ein heftiger Schneewirbel ins 15 Gesicht schlug, da besann er sich nicht länger. Er iprang auf, pacte eilig, wiewohl mit schwerem Bergen. seine goldenen Träume zusammen, nahm sie unter den Arm und rannte mit ihnen fort in den Schneesturm hinaus. Er lief schnell, damit ihn sein Entschluß nicht 20 wieder gereuen sollte, und hielt erst o an, als er in ber nächsten Stadt vor bem Laben bes Golbschmieds ftanb.

"Meister," sagte er, indem er zur Türe hineintrat, "ich komme, um Such ein vorteilhaftes Geschäft anzu= 25 bieten. Ich habe hier einen Schatz, der mit keinem Gold der Welt zu bezahlen ist, den ich Such aber um ein Geringes ablassen will, denn ich besinde mich in großer Not." Der Meister warf einen zweifelhaften Blid auf seinen abgeschabten Anzug und fagte:

"Nun, so laßt einmal sehen, was sind das für Herrlichkeiten?"

"Träume!" entgegnete Hans, indem er seinen Pack auseinanderwickelte; "echte goldene Träume, auf die ein König stolz wäre."

Dabei ließ er seine Träume los, die von seinem Arm herabglitten und nun langsam durchs Zimmer schweb-10 ten. Und es ging ein Glänzen und Funkeln von ihnen aus, das an allen Wänden widerstrahlte und einen ordentlich in die Augen bis.

Aber ber Golbschmied wollte fich ausschütten vor Lachen.

15 "Träume," rief er, "ha, ha, Träu—äume," und lachte immerfort, daß ihm der dicke Bauch wackelte und die Tränen über die Backen liefen. "Und dafür soll ich dir gutes bares Geld geben? Das wäre mir ein Geschäft, ha, ha, ha! O du guter Hand!"

Ms Hans den Golbschmied so unmäßig lachen hörte, ftand er ganz versteinert und auch ihm traten jetzt die Tränen in die Augen, aber nicht vor Vergnügen.

Im Zimmer aber war noch ein Dritter anwesend, ber mehr als Brot essen konnte. Das war ein langer, 25 magerer, frember Herr, der bis jeht am Fenster gestanden war und ein paar blizende Armbänder prüsend gegen das Licht gehalten hatte. Der bemerkte wohl, daß vor dem Glanz, der von den goldenen Träumen ausging, alse Edelsteine im Laden plöglich verblaßt

5

waren. Er brehte Hans sein hageres erbsahles Gesicht zu, und seine tiefliegenden Augen funkelten vor Habgier, als er sagte:

"Wie viel verlangt Ihr für die goldenen Dinger? Ich zahle Euch jeden Preis, ohne au handeln."

Als der Golbschmied diese Worte hörte von einem vornehmen Mann, den er für einen Kenner halten mußte, da erwachte in ihm der Gedanke, es könne sich hier am Ende doch um ein gutes Geschäft handeln," und zugleich beschlich ihn die Furcht, er habe sich durch seine 10 unzeitige Lustigkeit um einen Gewinn gebracht. Schnell nahm er eine ernsthafte Miene an und sagte zu Hans:

"Berzeiht, ich wollte Euch nicht auslachen, es wandelt mich nur zuweilen ein böser Lachkramps an, für ° den ich gar nicht kann. Ich will mich gern mit Euch auf das 15 Geschäft einlassen, nur muß ich mich durch eine genaue Schätzung von dem Wert Eurer Goldpüppchen über= zeugen. Laßt einmal ° sehen, was ist eigentlich daran —"

Dabei setzte er seine Brille auf, watschelte auf die Träume zu und wollte einen fassen, aber Hans kam 20 ihm zuvor und schrie:

"Nun sollt Ihr sie gar nicht haben. Nein, lieber will ich verhungern, als meine lieben Träume in Euren plumpen Händen lassen."

Bei diesen Worten war es merkwürdig anzusehen, 25 wie sich die Träume ganz von selbst wieder unter den Arm ihres rechtmäßigen Besitzers schmiegten und sich da zusammenlegten, daß sie nur einen ganz kleinen Pack bildeten. Mit diesem Päckchen rannte Hans wieder zur Türe hinaus, wie er gekommen war, ohne ben fremden Herrn nur eines Blicks zu würdigen.

Dieser aber warf bem ganz verdutzten Goldschmied schnell seine Armbänder hin. "Meister, ein andermal," 5 sagte er, und schon war er mit einem Sprung zur Türe hinaus und rannte ebenso eilig hinter Hans her.

Hand lief, was er laufen fonnte, und hielt seine Träume sest an sich gedrückt. Erst als er das Stadttor hinter sich hatte, blieb er stehen, um Atem zu
10 holen. Da hörte er hinter sich ein bst, bst, und als
er sich umsah, erblickte er den Fremden. Er sah ihn
jetzt erst genauer an und sand gar kein Vergnügen an
seiner Gesellschaft. Es war ein spitziges Gesicht, an dem
kein Alter zu ersennen war, das heißt er konnte ebenso
15 gut dreißig wie sechzig zählen, stechende graue Augen
und ein ganz schwarzer tadelloser Anzug, unter dem eine
schwere Goldsette hervorglänzte. Er trat freundlich auf
Hand zu und klopste ihm auf die Schulter. Dieser
aber wich zurück und suchte sich den unheimlichen Kum20 pan so weit als möglich vom Hals zu halten.

"Last Euch's nicht verdrießen, guter Freund," redete er den bestürzten Hans an, "daß der Goldschmied Euren Schatz nicht zu taxieren gewußt 'hat. Er ist eben am Werktag 'geboren und goldene Träume sind ihm in 25 seiner Praxis noch nicht vorgekommen. Ich aber kann wohl sagen, daß ich, was solche Dinge betrifft, Kenner bin und gern einen Kauf mit Euch abschließen will."

"Ich habe nämlich einen Störenfried da innen," fuhr er mit heiserem Lachen fort, als Hans verlegen schwieg,

5

"einen Störenfried, der mich bei Nacht nicht ruhig schlasen läßt, und da kann mir nichts erwünschter kommen, als Eure goldenen Träume, damit sie nachts um mein Bett stehen. Ihr sollt selbst den Preis bestimmen. Sagt, wie viel wünscht Ihr dafür?"

Hans machte Bedenklichkeiten, aber der Hunger qualte ihn so heftig und der Fremde wurde so dringslich und machte ihm so große Anerbietungen, daß er schließlich nachgab, indem er bei sich dachte: "In Gottes Namen, wenn ich einen solchen Beutel Gold bestige, so so kann ich alle Herrlichkeiten dieser Welt dasür haben und brauche dann ja im Grund meine goldenen Träume gar nicht mehr."

So wurden sie handelseinig und Hans trug einen schweren Beutel, der fremde Herr die goldenen Träume 15 bavon. Aber beim Weggehen drehte er sich noch einmal um, beschrieb Hans auss genaueste seine Wohnung und sagte zum Schluß:

"Wenn Euch je der Handel gereuen sollte, so kommt nur zu mir, wir werden uns alsdann schon" verständigen." 20

Und ehe noch hans antworten konnte, war der Fremde verschwunden, als ob ihn der Boden verschlungen hatte.

Von dieser Stunde sing für Hans ein ganz neues Leben an. Er ging nicht mehr in sein Dorf zurück, sondern in die Stadt ins Gasthaus und bestellte sich 25 das beste Essen. Dort sand er eine Gesellschaft von lustigen Kameraden und hübsche Dirnen, die hielt er frei und durchzechte mit ihnen die ganze Nacht. Als er sich am andern Morgen den bleiernen Schlaf aus

ben Augen wischte, fand er sich in einem bequemen Schlafzimmer auf weichem Bett, aber die Welt fam ihm katsengrau und nüchtern vor, und erst nachdem er sich vergeblich nach seinen goldenen Träumen umge= 5 feben, befann er sich mit Mübe auf das Borgefallene. Doch blieb ihm feine Zeit, um Betrachtungen anaustellen, benn aleich barauf erschienen seine neuen Freunde, mit benen er gestern gezecht und Brüderschaft getrunken, und führten ihn zu einem reichlichen Früh-10 ftud. das er natürlich bezahlte. Dabei faaten fie ihm fo viel Schmeichelhaftes über seinen Witz, seine auten Manieren und sein wohlgestaltetes Aussehen und auch der Wirt behandelte ihn trotz seiner schlechten Kleidung mit so viel Sochachtung, daß der arme Webersohn nicht 15 wußte, wie ihm geschah," und daß er, wenn ihm auch" heute morgen fein Biffen mundete, doch wieder gang auter Dinge mard. Nach dem Frühftud führten fie ihn jum Schneider, bei bem er fich die besten Rleider aussuchte und sie ohne zu handeln bar bezahlte. Als 20 seine Freunde sein vieles Oold fahen, wurden sie noch artiger und rieten ihm, ein schönes Saus zu taufen und fich gang in ihrer Stadt niederzulaffen. Diefer Vorschlag leuchtete Sans ein, der Rauf wurde noch am selben Tag abgeschlossen, er bewohnte nun eine prächtige 25 Villa, hielt sich große Dienerschaft, Wagen und Pferde und lebte in Saus und Braus. Täglich gab er große Gaftmähler, und es versteht sich, daß seine neuen Freunde ihn feine Stunde verließen und daß er deren immer mehr und mehr fand. Dabei mar es zu ver=

mundern.° daß, obwohl er das Gold mit vollen Sanben ausstreute, sein Beutel doch nie leer murbe.

Unser Sans, der jett Serr Johannes hieß, schwelate im siebten Simmel; nur eins trübte sein Glück: er schlief fehr schlecht, und wenn er endlich nach langem Wachen 5 entschlummert war, so beunruhiaten ihn schwere, anast= liche Träume. Um diese Qualgeister zu bannen, lieft er daber jeden Abend Musikanten kommen und machte bei Becher und Geigenklang die Nacht zum Tage, so bak er sich immer erst o beim Morgengrauen niederlegte.

Bald brang auch in fein benachbartes Beimatdorf bie Runde, Sans der Träumer sei plötzlich ein reicher, vor= nehmer Herr geworden. Biele, die vorher über ihn die Achsel aezuckt hatten, machten sich nun auf, um ihn in der Stadt zu besuchen; auch seine Brüder kamen, 15 die noch in der Gegend lebten, und er empfing fie alle mit großer Freude und gab einem jeden, mas fein Berg begehrte. Seine Brüder mußten bei ihm bleiben, in seinem schönen Sause wohnen und alle seine Freuden mitgenießen. Seiner Beimatgemeinde aber, die ihm 20 einst sein altes Strohdach ausgebessert hatte, machte er aus Dankbarkeit so ansehnliche Schenkungen, daß sie nicht nur sämtliche alten Dächer im Dorf dafür flicken, fondern auch sonst allerlei wohltätige und gemeinnützige Werke vornehmen konnte.

Nachdem er so viele Monate wie der Bogel im Sanffamen gelebt hatte, kam allmählich ein großes Unbehagen über ihn. Das Schwelgen und Braffen, die fclaflofen Nächte, dazu die schweren Träume setzten seinem Körper

25

und Beifte zu. auch machte er bei feinem natürlichen Berftand bald die Entdeckung, daß feine Freunde aus ber Stadt eigentlich follechte Gefellen maren, die nur seinen Reichtum benützten und sich im stillen über den 5 dummen Bauerntölpel lustig o machten. Es dauerte noch einige Monate, da war er der ganzen Wirtschaft so überdrüffig, daß ihm das Leben herzlich verleidet war. Auch bemerkte er, dan fein Geld keinen Segen brachte: viele, die er reich gemacht hatte, wurden so übermütig, 10 daß fie allen möglichen Schaden ftifteten und schlieflich als Übeltäter bestraft wurden; Säuser, die er verschenkte, brannten über Nacht ab. und als er einst einem seiner Rumpane ein schönes Pferd zum Geschenk gab, da fand ber Besitzer am andern Morgen ein totes Aas im 15 Stall. Diese und ähnliche Vorfälle brachten das Volk gegen ihn auf, man flüsterte sich zu, er fei ein Zauberer. ber fein Sundengelb vom Satan habe, und hatte er nicht, um sie zu beschwichtigen, Gold mit vollen Sänden unter die Leute gestreut, so wäre er vielleicht sogar aus 20 ber Stadt verwiesen worden.

Eines bösen Tages gar bekamen zwei seiner Brüder bei einem Zechgelag Streit; von Zorn und Wein berauscht, grifsen sie zu den Messern, und ehe jemand abwehren konnte, lag der eine tot am Boden. Dieser 25 Borfall ergriff Hans auss tiesste, er erwirkte mit großem Geldauswand die Freisprechung des Schuldigen von den Richtern; als er aber ins Gesängnis kam, um ihm die Nachricht davon zu überbringen, sand er den Mörder mit seinem Taschentuch erhängt. Tief erschüttert kam Johannes nach Hause, er schloß sich den ganzen Tag in seinem Zimmer ein und ließ niemand vor sich. In der Nacht aber solterten ihn entsetzliche Bisionen: wohin er blickte, grinsten ihn Teuselsstratzen an, Schlangen und Storpione krochen züber sein Bett und er konnte sich nicht regen, um sie wegzustoßen. Da ging plötzlich langsam die Türe auf und unhörbar, Arm in Arm und ohne die Füße zu bewegen, glitten seine beiden toten Brüder ins Zimmer, der eine setzte sich rechts, der andere links auf sein Bett 10 und so slüsterten sie ihm von beiden Seiten in die Ohren:

"Judas, Judas, um schnöbes Silber hast du beinen guten Engel verschachert!"

"Ihr lügt!" schrie Johannes, dem der Zorn plötzlich Kraft gab; "es war Gold, gutes Gold, und ihr habt 15 euch lang genug darin gewälzt, aber jetzt soll es ein Ende haben."

Am Klang seiner eigenen Stimme erwachte er. Der Morgen sah grau und neblig zum Fenster herein. Foshannes rieb sich den Angstschweiß von der Stirn, sprang 20 hastig in seine Kleider, rannte zu dem Schrank, in welschem sein Beutel lag und steckte denselben zu sich, der noch so schwer war wie am ersten Tag. Dann schickte er noch einen seiner Diener zum Pfarrer und ließ ihn bitten, hundert Messen stür die Seelen seiner Brüder zu 25 lesen. Nachdem verließ er das Haus und ging, ohne sich noch einmal umzusehen, der Wohnung zu, die ihm der fremde Herr, dem er seine Träume verkauft, beim Fortgehen bezeichnet hatte. Er sand sie auch ohne Mühe;

es war ein prächtiger Landsitz, noch reicher als alles. was Johannes felbst besaß, und lag einige Minuten ° por o ber Stadt am Eingang eines dunkeln Tannenmalbes. Ein prachtvoller Bark mit Geen, fremben 5 hoben Bflanzen und Marmorstatuen umrahmte das gange Saus und erstreckte sich tief in den Wald hinein. mit dem er zuletzt gleichsam zusammenfloß. Rur kam es Johannes vor. als ob der Wohnsitz des vornehmen Herrn etwas öd und melancholisch sei, aber er hielt 10 sich nicht dabei auf, benfelben näher zu betrachten, da ihm ietst nur eins am Bergen lag: feine Traume wieber zu bekommen. Er zog die Rlingel und ber Diener. ein frecher Burich mit verschmitztem Gesicht, führte Sans, ohne ihn zu melden, durch viele marmorglan= 15 zende, aber totenstille Korridore und Treppen in das Rabinett seines Herrn. Dieser saß in fohlschwarzer Kleidung, über einen großen Folianten gebeugt, an einem Schreibtisch. Sans ward es ganz eng " ums Berz, als er in das Zimmer trat und das unheimliche Gesicht 20 wieder vor fich fah, auf dem kein Alter und kein mensch= liches Gefühl geschrieben stand. Am liebsten " wäre er gleich wieder davongelaufen, aber der Herr sprang bei seinem Eintritt in die Sohe und rief erfreut:

"Guten Tag, mein Freund, ich habe Euch schon lang 25 erwartet. Ha, das läßt" sich denken, daß Ihr Euch nach Euren hübschen Büppchen sehnt, ich hab' es mir gleich vorgestellt. Habe sie Euch gut ausgehoben und sind noch so schön wie immer, es ist auch keins davon abhanden gekommen. Seht her, hier sind sie alle beisammen, sie haben mir inzwischen gute Dienste getan."

Bei diesen Worten öffnete er eine Seitentür und aus einem Nebengemach siel ein heller golbener Widerschein und übergoß die düstern Wände des Studierzimmers 5 mit einem fansten Licht.

Mit lautem Freudenschrei stürzte Hans auf die Türe zu, aber der Herr schloß sie rasch wieder ab und sagte:

"Gemach, gemach! Ihr sollt sie wieder haben, ich bitte Euch nur zuvor um eine kleine Gefälligkeit. Ich 10 bin nämlich ein leidenschaftlicher Autographensreund, das heißt, um mich deutlicher auszudrücken, ich sammle aus her andern Merkwürdigkeiten auch die Handschriften bedeutender Männer. Da nun der erste und sozusagen natürliche Besitzer goldener Träume zu den interessans testen Erscheinungen der Mitwelt gehört, so liegt " mir viel daran, daß Euer Name in meiner Sammlung nicht fehle."

"Seht her," fuhr er fort, indem er das große Buch vom Tisch nahm. "Her sindet Ihr die namhaftesten 20 Berühmtheiten vertreten, welche insgesamt die Gewogenheit hatten, ihre Namen eigenhändig hierherzusetzen, ja sie waren sogar so freundlich," sich auf meinen besondern Bunsch dabei in die Finger zu ritzen und die Feder in ihr eigenes Blut zu tauchen, wodurch sie nun gleichsam 25 auch körperlich bei mir verewigt sind. Ich ersuche Euch um das gleiche, es ist ein kleiner Dienst, den Ihr mir nicht abschlagen könnt, und als Gegendienst gebe ich Euch Eure Träume zurück." Dabei präsentierte er ihm mit einer höslichen Bersbeugung das Buch, auf dessen letzter Seite eine lange Reihe von rotgeschriebenen Namen stand, die jedoch, mit Ausnahme des letzten, alle ausgestrichen waren.

- 5 Aber Hans, bem während der letzten Worte des Unsbekannten alles Blut aus den Wangen gewichen war, stieß jetzt einen lauten Schrei aus, ließ das Buch falsen und rief, während sich die Haare auf seinem Kopfsträubten:
- 10 "Weg von mir, Satan, verruchter. Ich weiß, was du von mir willst, meine Seele willst du, aber du sollst sie nicht bekommen. Du bist entweder der Gottseis beiuns selbst oder doch einer seiner Abgesandten. Hier hast du dein Sündengeld zurück (und dabei warf er 15 ihm den Beutel klirrend vor die Füße) und nun gib mir meine Träume wieder und ich will nichts weiter mit dir zu schaffen haben."

"Deine Träume?" entgegnete der andere höhnisch, während sich sein blasses Gesicht vor Wut verzerrte.

20 "Deine Träume siehst du nicht eher " wieder, als dis du unterschrieden hast. Um einen Beutel Gold waren sie dir seil, jetzt bist du der Käuser und ich habe ihren Wert zu bestimmen. Hier ist ein Messer und hier eine Feder, ein kleiner Schnitt—"

25 Aber als er auf ihn zutreten wollte," war Hans schon mit einem "Gott steh mir bei!" zur Türe hinausgestürzt und rannte ohne Umsehen durch die Korridore und Treppen hinaus ins Freie. Mechanisch eilte er den Weg zurück, den er gekommen war; als er aber die Stadt erreichte, sah er schon von weitem einen Bolksauflauf und hörte von einigen Borübergehenden, die ihn nicht kannten, seinen Namen nennen. Er erschraf und schlich auf die Seite, denn so viel hatte er aus ihren Reden vernommen, daß das Haus des reichen Herrn Johans sones plözlich am hellen Tag mit großem Gekrach zussammengestürzt und daß die ganze Bürgerschaft darüber in großer Aufregung sei. Später stellte sich auch hersaus, daß zur selben Stunde sämtliche Bestigungen, die er für sein Gold angeschafft hatte, spurlos verschwunden so waren mit Ausnahme der Gaben, die er für fromme Zwecke gespendet.

Auf diese Nachricht wagte Johannes nicht mehr in die Stadt jurudzufehren, sondern fclug eine andere Strake ein und ging ben gangen Tag fort, bis er abends 15 eine fremde Ortschaft erreichte. Es fam ihm aber vor, als ob alle Vorübergehenden ihm durchbohrende Blicke zuwarfen, beshalb hielt " er fich am Rand ber Strafe und aina mit niedergeschlagenen Augen, ohne jemand um den Weg zu fragen. Er fand benn auch von felbst 20 die Serberge und brachte wiederum eine schreckliche Nacht zu, denn er hatte dieselben Träume von den Schlangen und Storpionen und den beiden Brüdern, die ihn einen "Judas" schalten. Um andern Morgen eilte er, ohne Speise zu nehmen, wie o von Furien gehetzt, weiter und 25 kam wieder in eine fremde Ortschaft, wo er übernachtete. Da sich aber auch dort der gleiche Traum wiederholte und immer änastlicher und drückender ward, beschloß Johannes, ehe er sich auf immer ganz von feinen golde=

nen Träumen entfernte, noch einen letzten Berfuch zu wagen.

Er machte sich in ber Frühe bes nächsten Morgens auf und liek sich durch einen Fuhrmann in die Nähe s ber Stadt gurudbringen. Dort hielt er fich versteckt. und als es Nacht war, schlich er mit klopfendem Bergen und sich vielfach befreuzend zu der Wohnung des Mannes, den er jett für ' einen Zauberer erfannt hatte. Mit einem Kruzifir in der Hand, das ihn gegen bofen 10 Zauber schützen sollte, fletterte er über die Barkmauer und spähte an den Fenstern hinauf, welches wohl das Schlafzimmer sein möchte. Als er um das Saus schlich, erblickte er einen hohen Cypressenbaum, deffen verschlungene Afte zu den Fenstern hineingewachsen 15 waren, und aus diesem Zeichen erkannte er, baf er vor bem Schlaffabinett des Zauberers ftand, denn er hatte benfelben Baum zwei Tage zuvor vom Zimmer aus° bemerft. Schnell besonnen fletterte er ben Baum hinauf und schwang sich von seinen Aften an bas 20 Kenstergesims hinüber. Da hörte er langgezogene Tone, die ihm feinen Zweifel mehr lieken. Er fletterte voll= ends hinauf und erblickte innen auf weichem Rubebett den unheimlichen Gefellen, der aber jetzt gang ruhig schlief, als ob er bas leichteste Gewissen von der Welt ° 25 hätte, und auch so unschuldig aussah, wie ein neuge= borenes Rind. Um ihn her aber standen glänzend und schimmernd wie eitel Gold die lieben, alten, wohlbe= fannten Träume. Als Sans oben am Fenfterbrett erschien, da drehten sie sich nach ihm um und sahen ihn traurig an. Hans sprang herunter und wollte nach ihnen greisen, sie aber glitten ihm aus den Händen und schüttelten den Kopf. Gleichzeitig suhr auch der Zauberer halb erwacht in die Höhe und Hans ergriff schleunigst die Flucht auf demselben Weg, auf dem er 5 gekommen war.

Nun blieb ber unglückliche Johannes viele Jahre lang verschollen. Er wanderte von Stadt zu Stadt, verdingte sich da und dort im Tagelohn, um sein Leben du gewinnen, denn er war jetzt ganz verarmt; er konnte roes aber nirgends lange aushalten, denn er sand keine Ruhe; selbst wenn er nach angestrengter Arbeit abends die Augen schloß, so quälten ihn seine Spukbilder. So kam er endlich auf den Gedanken, nach Hause zurückszuschren in seine alte Hütte, denn dort, wo er immer so 15 friedlich geschlummert, konnte er allein noch hofsen, die Ruhe wiederzussinden.

Es gelang ihm mit unendlichen Schwierigkeiten, die Heimat wieder zu erreichen. Er gab sich aber niemand zu erkennen, sondern ging gleich geradeswegs auf seine 20 Hütte zu. Er sand sie noch im gleichen Zustand, wie er sie verlassen hatte, denn die Gemeinde, die ihn trotz der bösen Gerüchte, die von ihm im Lande gingen, immer noch als ihren Wohltäter verehrte, hatte ihren Stolz darein gesetzt, seine einstmalige Behausung un= 25 versehrt zum Andensen an ihn zu erhalten. Türe und Fenster sehlten, auch das Dach war schadhaft, wie damals als er es verließ, aber es war eine warme Sommernacht, so brauchte er keinen Schneesturm zu fürchten und er

hatte auf seinen Wanderungen sich schon manchmal mit noch Geringerem begnügen müssen. Er streckte sich also an seinem gewohnten Plätzchen aus und zum erstenmal nach langen Jahren entschlummerte er leicht und heiter, 5 ohne von schrecklichen Spukbildern gesoltert zu werden. In der Nacht erschien ihm sein verstorbener Vater, der alte Weber, der trat vor ihn hin, schüttelte verdrießlich den Kopf und brummte:

"Schöne Geschichten das, so geht's mit dummen 10 Präsenten. Aber komm morgen zu mir, ich kann dir vielleicht belsen."

Mis Sans am andern Morgen gestärft aus einem ruhigen Schlaf erwachte und fich auf feinen Traum besann, verstand er zwar aar nicht, was derselbe be= 15 deuten follte, aber es dämmerte boch ein Soffnungs= ftrahl in ihm auf. Er suchte in feinem Sad einige Brotrinden zu einem mageren Frühltuck zusammen und begab sich dann auf den Gottesacker hinaus, denn nur so konnte er seines Baters Aufforderung verstehen. Er 20 fette fich auf ben ichlichten, verwitterten Stein und wartete lange vergeblich, daß sich etwas ereignen follte. Dann aina er im Friedhof auf und ab,° ber einem blühenden Garten glich, und betrachtete sich die Kreuze und Steine. Aber es verging Stunde um Stunde und 25 er war immer noch allein im Schatten der hoben Bäume und hörte den Bögeln zu, die in den Zweigen fagen. Obgleich es ihm babei gang leicht ums Bergo war und es ihm auch vorfam, als hätten die kleinen Sanger ihre Sache ofchon feit Jahren nicht mehr fo gut gemacht, so verließ ihn doch endlich die Geduld, als er sah, daß die Sonne im Westen zu sinken begann.

"So sind die Toten!" sagte er verdrießlich halblaut zu sich selber; "es ist kein Berlaß auf sie."

Mit diesen Worten erhob er sich, um zu gehen, 5 als er aber schon die Türe erreicht hatte, blieste er noch einmal an den Himmel hinauf, der jetzt in leuchtendem Abendgold schwamm. Bei diesem Anbliest siesen ihm wieder seine verlorenen, einzigen Freunde, seine Träume ein, die so golden waren wie die Wölschen, die er hinter 10 dem Berg versinken sah, und er weinte bitterlich.

In diesem Augenblick ging eine schöne, weißgekleibete Frau vorüber, die sich auf alle Gräber niederbückte und weiße Rosen zu einem großen Strauße brach.

"Was sehlt Euch, guter Mann?" sagte die schöne 15 Frau mitseidig, indem sie stehen blieb." "Habt Ihr jemand Liebes hier zur Nuhe" gebracht?"

Alls er aber den Kopf aufrichtete, sah sie ihn schärfer an und fragte plötslich:

"Seid Ihr nicht Hans ber Träumer, der Sohn des 20 Webers, der hier neben liegt?"

Als Hans dies erstaunt bejahte, fuhr die schöne Frau fort:

"Ich kenne dich wohl, ich habe dich als Kind auf dem Arm gehalten. Erzähle mir aufrichtig, was dir 25 fehlt, ich kann dir vielleicht helfen."

Da berichtete Hans der schönen Frau die ganze Geschichte, wie er aus Hunger seine goldenen Träume verkauft hatte und wie es ihm hernach ergangen war.

Die schöne Frau hörte ihm aufmerksam zu und sagte bann liebreich:

"Wenn nicht alle Zeichen trügen, so müssen deine Träume noch zu retten sein. Nur wenige Stunden 5 später und sie wären dir für immer verloren gewesen. Jetzt aber mußt du sie schleunigst auslösen."

Und als Hans sie erschrocken ansah, fuhr sie fort:

"Fürchte nichts, ich werbe bir helfen, den alten Schlaukopf zu überliften."

Dabei griff sie in ihr weißes Gewand und zog einen glafernen, mit roter Fluffigfeit gefüllten Stift berbor, an bessen Ende eine Feder befestigt mar. Den über= reichte fie Sans und gab ihm die genaueste Anweisung, wie er fich zu benehmen habe. Dann schärfte fie ihm 15 noch aufs strengste ein, keinen Moment zu verlieren, sondern sich alsbald auf den Weg zu machen, damit er, noch ebe o bie Sonne völlig untergegangen fei, bes Zauberers Wohnung erreiche. Sans dankte ihr mit Tränen und eilte dann dem wohlbefannten Walde zu. 20 Es war als ob ihn Flügel trügen, denn mit den letzten Strahlen ber icheibenden Sonne ftand er ichon por ber Titre, wo ihn berfelbe Diener mit dem verschmitzten Gesicht empfing; heute aber lächelte er noch unverschäm= ter als vor Jahren, benn er hatte gegründete Soffnung, 25 noch heute seinen Serrn zu beerben.

Als Hans, von ihm geleitet, des Zauberers Stubierzimmer betrat, da saß derselbe wieder wie vor Jahren vor seinem Buche, diesmal aber sah er nicht mehr so vornehm aus, sondern sein Anzug war vernachlässigt, seine Haltung gebückt, sein Gesicht erdfahl und verzerrt, seine Augen hingen wie in tödlicher Angst an dem Buch, kurz, er glich einem armen Sünder, der auf den Scharfrichter wartet. Als Hans in das Zimmer trat, sprang er mit einem schrillen Schrei in die Höhe, sein Gesicht belebte sich wieder, er nahm sich mit Gewalt zusammen und ging ihm hösslich wie sonst entsgegen.

Hans erklärte ihm kurz, daß er gekommen sei, um den vor Jahren vorgeschlagenen Handel doch noch abzu- 10 schließen. Während dieser Worte leuchtete das Gesicht des andern auf, seine unheimlichen Augen funkelten und er sagte:

"Es freut mich um Euretwillen, guter Freund, daß Ihr Euch beizeiten eines Bessern besonnen habt. Ein z paar Stunden später und ich selbst wäre nicht mehr imstande gewesen, Euch Euer Eigentum zurückzuerstatten. Aber nun eilt, daß wir keine Zeit mehr verlieren."

"D, du Höllenhund," dachte Hans im stillen, er sagte aber kein Wort, sondern nahm das Messerchen, das ihm 20 der Zauberer anbot und trat damit ans Fenster, wie um sich den Finger zu rigen. Mittlerweise aber zog er seinen Stift hervor, schraubte ihn auf, daß etwas rote Flüssigkeit herauslies, und ließ dieselbe in die Feder und zum Übersluß noch über seinen Finger tropsen. 25 Dann schrieb er seinen Namen in das Buch. Der andere bat ihn dann noch, daß er jetzt den obenstehenden außstreichen möge, und Hans willsahrte. Dieser Name war aber des Zauberers eigener, wodurch er sich vor

Jahren dem Satan verschrieben hatte als Ersatzmann für einen andern, dessen Name vorher in dem Buch gestanden, nun aber ausgestrichen war. Der Zauberer warf noch einen Blick auf das Buch, um sich zu überszeugen, daß alles in Ordnung sei, dann schlug er es grinsend zu und sagte:

"Es ist gut, Eure Träume stehen Euch jetzt zu Dienst; aber laßt Euch einen Borschlag machen, Freund. Est beute mit mir zu Nacht, ich benke, es 10 wird dann später noch einer zur Gesellschaft kommen; das ist ein sehr lustiger Gesell und es soll mich freuen, wenn Ihr seine Bekanntschaft macht."

Hans, der den ganzen Tag noch nichts als eine alte Brotrinde gegessen hatte und einen gewaltigen Hunger verschieften, war des wohl zufrieden. Alsbald ließ der Zauberer ein köstliches Mahl mit den seinsten Weinen auftragen und beide taten sich gütlich. Hans hatte schon lange nicht mehr so gut gegessen und getrunken, und was sein Wohlbehagen vermehrte, war, daß seine lieben Träume um seinen Stuhl standen und ihm freundlich zulächelten. Aber auch der Zauberer war plötzlich wie vertauscht, er war in der besten Laune, scherzte und wußte tausend Späße, so daß Hans, der sich auch den Wein schmessen ließ, den Ausbruch zuganz vergaß.

So rückte allmählich die Mitternacht heran, immer lärmender wurde der Jubel der beiden Zecher, an dem sich jetzt als Dritter der Diener beteiligte. Sie sangen allerlei Schelmenlieder, wobei auch Hans nicht zurück-

blieb, alle luftigen Erinnerungen feines tollen Stadt= lebens waren in ihm erwacht, seine Augen funkelten, er hatte gang vergessen, in wessen Gesellschaft er sich befand, und wollte eben feinem Bechbruder um den Sals fallen. als die Wanduhr warnte. In diesem Augenblick er- 5 bröhnte Sufschlag in der Ferne, der Zauberer fuhr in die Sohe, fette fich aber gleich wieder und wollte Sans noch einmal einschenken. Aber seine Sande gitterten fieberhaft, so dak er den Wein Sans über den Armel goß. Diefer lachte gutmütig, da klirrte etwas auf ber 10 Treppe, die Ture sprang mit einem Schlag auf und auf ber Schwelle ericbien ein frember Berr im Jaabangua. mit einem ganzen Buidel von Sahnenfedern auf dem grünen Sutchen, das ihm ichief auf den pechichmargen Saaren fak. Sein Geficht mar noch fahler und fpitiger. 15 als das des Zauberers, aus seinen Augen sprühte ein grünliches Feuer, wie ein Söllenbrand, fo daß das tückische Gesicht des andern im Bergleich zu ihm ordentlich gut= mütig aussah.

"Guten Abend, Kamerad," sagte er mit spöttischer 20 Freundlichkeit, indem er auf den Zauberer zutrat, der sich erhoben hatte und ihm entgegenging. "Da sinde ich Euch ja in recht lustiger Gesellschaft, Ihr habt Euch vermutlich etwas stärken wollen für die Reise. Nun, Ihr könnt nicht klagen, daß ich Euch warten lasse." 25 Dabei zog er die Uhr aus der Tasche, auf der nur noch eine Minute sehlte die Mitternacht.

"Entschuldigen Euer Gnaden," gab der andere mit aus= gesuchter Höslichkeit zurück. "Ich sehe mich zu meinem Bedauern verhindert, meinen geschätzten Gast heute nacht zu begleiten. Indes wird dieser Herr hier" (und er zeigte auf Hans) "die Ehre haben, meine Stelle zu vertreten."

"Du lügst," schrie der andere, und zwei helle Flammen 5 schlugen" aus seinen Augen. "Du bist mir verfallen und über diesen habe ich keine Gewalt."

"Belieben der Herr sich selbst zu überzeugen," entsegegnete der Zauberer schmunzelnd und trat an den Schreibtisch. Hans war unterdessen mit einem Glase wein auf den Ankömmling zugetaumelt und lasste mit schwerer Zunge: "Trink, Bruder Satan, du mußt ja höllischen Durst bekommen in deiner heißen Behausung."

Der Fremde aber würdigte ihn feines Blicks, fonbern hielt seine funkelnden Augen fest auf den Zauberer 15 gerichtet, der mit dem großen Buch an das Licht trat und die lette Seite aufschlug. Aber mit einem Anaft= schrei ließ er das Buch fallen, denn Sans' Name, sowie ber Strich, ber feine eigene Unterschrift vernichten follte,° war ausgelöscht, da die magische Tinte die Eigenschaft 20 hatte, nach wenig Stunden ganglich zu verblaffen. Mit freideweißem Gesicht und schlotternden Anicen wich ber arme Sunder bis ans außerste Ende des Zimmers jurud, der Satan aber brach in ein höllisches Gelächter aus, vor dem alle Wände des Saufes dröhnten, und vor 25 dem sich die Saare des Zauberers in die Sohe richteten.° Auch Sans fam bei diesen greulichen Tönen wieder ein wenig zur Besinnung und drückte sich erschrocken zur Seite, mahrend feine golbenen Traume fich angstlich um ihn drängten wie die Rüchlein um die Senne.

Da tat die Wanduhr den ersten Schlag. Der Satan hörte auf zu lachen und blickte sein Opfer an wie eine Niesenschlange den kleinen Bogel, den sie durch ihren Blick sessen. Es wäre unmöglich, diesen Basilisken- blick zu schildern und die Todesangst, die sich in dem 5 Gesicht des Gerichteten malte; das greulichste aber war, daß er selbst, wie von diesem Blick magisch hergezogen, zitternd und wankend den Fuß erhob und stoßweis dei jedem Schlag der Uhr seinem Würger um einen Schritt näher kam.

Mit dem zwölften Schlag geschah zugleich ein furchts barer Krach und der Boden wankte wie bei einem Erdbeben.

Hans verlor die Besinnung und als er wieder zu sich kam, da stand er in tieser Nacht allein im Walde. Aber 15 vor ihm her ging ein heller Glanz wie von schimmerns dem Gold, es waren seine lieben Träume, die ihm vorsanschwebten und ihn den Weg zu seiner Hütte leiteten.

Am andern Morgen verbreitete sich im ganzen Dorf die Nachricht, Hans der Träumer sei zurückgekommen 20 und liege wie vormals in seiner baufälligen Hitte. Alles ftrömte zu ihm, teils aus Neugier, teils aus Teilnahme. Er aber hütete sich wohl, den Besuchern seine wahre Geschichte zu erzählen, er sagte ihnen nur, daß er nach mannigsachen Schicksalen seine Leben in der Heimat 25 beschließen wolle. Von seinen wiedergefundenen golsbenen Träumen aber schwieg er, wie ihm die weise Frau besohlen hatte.

Die Gemeinde nahm sich nun mit Rat' und Tat

feiner an, sie ließ ihm seine Hütte ausbessern und forgte ihm für Beschäftigung. Und als er alt ward und nicht mehr arbeiten konnte, da saß er den ganzen Tag allein im Großvaterstuhl beim Ofen und sein Gesicht zulänzte ganz golden, daß es ein Wunder zu sehen war. Er aber sagte niemand, was er sah, nur wenn abends nach der Schule die Kinder vom Dorf zu ihm hereinsprangen und sich um seine Kniee drängten, um seine schönen Märsein zu hören, dann erzählte er ihnen von seinen goldenen Träumen, denn das hatte die weise Frau ihm ersaubt. Die Kinder aber hörten ihm aufmerksam zu, sachten ihn auch nicht aus wie die Großen, denn sie verstanden ihn.

So vergingen die Jahre, seine Brüder und Ge15 freunde waren schon längst gestorben, die Kinder, denen
er die Märlein erzählt, waren groß und kümmerten
sich nicht mehr um ihn, denn sie hatten anderes zu
tun. Nur seine Träume blieben ihm treu, sie wichen
nicht von ihm und vergoldeten sein Alter wie einst seine
30 Jugend. Und als er nach langen Jahren als müder
Greis ohne Weib und Kind einsam in seiner Hütte lag
und sein letztes Stünden herannahen sühlte, da traten
sie dichter an sein Bett, er heftete die brechenden Augen
sest auf sie, lächelte noch einmal, streckte die Hand nach
25 ihnen aus, ließ sie sinken und verschied.

Auf seinem Haupt aber lag ein schimmernder Strahlenkranz, den die goldenen Träume ihrem toten Freund als Scheidegruß zurückgelassen hatten.

## König filz

Es lebte einst vor langen Jahren ein reicher und mäch= tiger König, der hatte alles, was nur sein Berg begehren fonnte: große Länder, treue Untertanen, einen vollen Staatsschatz, eine wunderschöne Frau und ein Saus voll blühender Prinzen. Aber der Geizteufel plagte ihn der= gestalt, daß er seines Glückes nicht froh " wurde, sondern nur Tag und Nacht barauf fann, wie er noch etwas erpressen und zurücklegen könne. Er hafte jeden Aufwand, ging ftets in abgeschabten Rleidern und nie durfte ein Bettler fich ber Schwelle feines Balaftes nahen. 10 Deshalb gaben ihm feine Landesfinder ben Spitnamen "Rönig Filg". Diefer Rame aber gefiel dem Ronig fo aut, daß er ihn sich felber beilegte und als höchsten Chrentitel trug; benn er erflärte es für größeren Ruhm. feine Sabe durch weise Ersparnis, als durch blutbeflectte 15 Kriegsbeute zu mehren. Salbe Tage lang faß er in feiner Schatkammer, die nie ein anderer Fuß als der feinige betreten durfte, und wog jedes neu hinzugefommene Goldstück, ob es bas rechte Gewicht habe. obwohl sich die Geldsäcke bis an die Decke türmten, fand 20 er boch immer, daß feine Ginfunfte viel zu flein feien, und grübelte über allerlei Ausfunftsmittel nach, wie er sie zu vermehren vermöchte. Zulett schaffte er aar durch

ein allerhöchstes Kabinettsbefret im Reiche ben Sonntag ab und verordnete, daß der Ertrag dieser fünfzig weiteren jährlichen Arbeitstage vom ganzen Land in ben königlichen Säckel fließen sollte.

Bald barauf geschah es. daß im Reich eine große Not und Teurung ausbrach, und daß viele Taufende vor Mangel und Hunger umfamen. Da erschienen Abgefandte des Bolts beim Konig und baten ihn, daß er mit feinem Überfluß dem allgemeinen Elend fteuern 10 moge. Er aber schüttelte das Saupt: "Ich beife Filz." sprach er ftolz, "die Geschichte wird mich einst Filz den Groken nennen. Rein Bettler foll fich rühmen, mir nur einen Seller abgepreßt zu haben." Da fehrten die Abgefandten mit leeren Sänden zurück und das ange= 15 sammelte Bolt verlief sich in der Stille. Nur ein Bettelweib mit feche zerlumpten, hohläugigen Rindern wollte nicht von der Schwelle des Balaftes weichen, und sobald sie eine Gelegenheit erspähte, schlüpfte sie hinein und warf sich bem Rönig zu Füßen.

o "Ich bin beine treueste Dienerin," sagte sie; "jahraus jahrein habe ich im Schweiß meines Angesichts die Felder für dich bebaut; jetzt ist es an dir, daß du mich mit meinen sechs Waisen nicht vor Hunger sterben lässelt."

25 Er aber fagte:

"Ach was," Hunger ist gesund! Ich hungere das ganze Jahr; ihr werdet es doch nicht besser haben wollen."

Und als das Weib weinend seine Füße umklammerte, ba ließ er sie von seinen Leuten mit Gewalt hinaus-

10

schaffen; denn, sagte er, er habe ein weiches Herz und könne keine Tränen sehen.

An der Türe aber riß sich das Bettelweib los, richtete sich auf, daß sie bis an die Decke zu wachsen schien, und rief dem König zu:

"Du kannst keine Tränen sehen? — gut, so sollst bu verwünscht sein, nie wieder eine Träne weinen zu können, bis dein Herz verdorrt und deine Haut einsschrumpft und du wirst, was du heißest, ein häßlicher alter Filz."

Damit war bas Weib verschwunden.

Nun brach aber infolge bes Elends ein großes Sterben aus; Seuchen verheerten das Land und ergriffen auch die Reichen, ja bis in das Königsschloft drang der schwarze Tod und raffte nacheinander die Königin und 15 alle die schönen Bringen und Bringessinnen weg bis ° auf die jungfte, die liebliche Maja, die am ersten Mai geboren war und felber einem schönen Maitag glich. Und als der König nun eines um das andere den Ropf neigen und die Augen auf immer schließen sah, da hätte 20 er gern feinen halben Schatz, ja noch mehr hingegeben. um diese teuren Leben zurückzuerkaufen; und wie er fo tranenlosen Auges an den Gargen feiner Lieben ftand, ba war es ihm, als erftarre fein Berg vor Leid und Jammer, und er meinte, wenn er nur weinen fonnte, 25 würde ihm schon leichter " werden. Aber wie er sich auch " mühte, er brachte nicht ein einziges Tranlein hervor und alle diese ungeweinten Tränen fielen wie glühende Feuer= tropfen auf fein Berg gurud, bas fie verfengten und

ausbrannten. Da erschraf der König; denn er gedachte der Bettlerin und ihres Fluchs und er sandte Boten nach allen Richtungen durch sein Reich, um sie zu suchen und zu versöhnen, aber das Weib blieb verssschwen. Nun setzte der König eine große Belohnung für denjenigen aus, dem es gelänge, ihn zum Weinen zu bringen, aber von allen vorgeschlagenen Mitteln wollte keines fruchten; ja es schien gerade, als bewirkten sie alle das Gegenteil; denn immer trockener wurden des Königs Augen, Tag und Nacht zehrte ihm der stumme Jammer am Herzen und er seuszte nach einer Träne, wie ein Verschmachtender nach einem Tröpssein Wasser. Magier kamen mit ihren Sprüchen und Zaubertränken, Ürzte brachten ihre Mixturen, aber bes Königs Augen blieden trocken.

Da versiel König Filz in schwarze Melancholie. Rast= los versolgte ihn der Gedanke an jenen Fluch; unheim= liche Bilber stiegen in seinem Kopfe auf; er stand halbe Tage vor dem Spiegel und untersuchte, ob seine Haut 20 nicht einzuschrumpsen beginne.

"Wehe mir!" seufzte er, indem er sich bestrich und betastete; "ich bin ausgedörrt, ich werde pelzig, filzig."

Und er verbot bei Leibes- und Lebensstrafe das Tragen von Filzhüten und Filzschuhen in seinem Reich; benn der Anblick eines Filzgegenstandes versetzte ihn in wilde Raserei, weil er ihm sein drohendes Schickfal vor Augen brachte.

So vergingen Monde und Jahre; des Königs Haupt ergraute, seine Haut verwelkte, sein Herz verdorrte.

"Filz, Filz," jammerte er unabläffig, "vor Zeiten wurden Menschen in Tiere verwandelt, aber in Filz, in schnöden Filz, das ist unerhört!"

Endlich erließ er einen Aufruf durch das ganze Neich, worin er demjenigen, der ihn zum Weinen brächte, die 5 Hand seiner Tochter Maja und die Erbschaft der Krone versprach. Darüber betrübte sich Maja über die Maßen, denn sie hatte ihr Herz an einen schönen Jüngling geshängt,° der ein Prinz aus einer Seitenlinie und ein Sonnstagsfind war und dem dereinst mit der Hand der schönen 10 Maja die Krone hätte zusallen sollen. Aber sie trösstete sich bald; denn sie sah daße alle die Quacksalber und Abenteurer, die das Schloß überschwenumten, mit Schimpf und Spott abzogen, weil es keinem gelang, den Zauber zu brechen.

Da ließen sich eines Abends zwei Fremde von ungewöhnlichem Aussehen im Schlosse melden; der eine war ein hagerer, lang ausgeschossener Mann mit spiziger Nase, spizigem Anebeldart und dürren Beinen; er hielt beständig die Stirne gesaltet und ein sauersüßes Lächeln 20 spielte um seine Lippen. Der andere war in allem das völlige Widerspiel des ersten: eine untersetzte, sette, kurzbeinige Gestalt mit glattgeschorenem Haupt, gequollenem, bartlosem Gesicht, in dem beständig ein Ausdruck stiller Nührung und Saldung sag. Während der 25 eine, sodald er ins Portal getreten war, sosort alles, was er sah, bekrittelte und heruntersetzte, sand der andere im Gegenteil alles vortressslich, ohne dadurch je mit seinem Reisebegleiter in Widerspruch zu geraten; denn er war immer sofort bereit, auch diesem wieder recht zu geben.  $^{\circ}$ 

So beschaffen waren die beiden Männer, die sich jetzt in das Kabinett des Königs führen ließen.

5 "Ich bin der berühmte Doktor Meerrettich aus Nürnberg," sagte der erste; "dies hier ist mein Gehilse Schwammerling, Homöopath und Seelenarzt. Ich bin
von weitem hergereist, um Ew. Majestät verstopfte Tränenkanäle zu öffnen und den versprochenen Lohn zu
10 verdienen." Während er so sprach, bohrte er seine stechenden kleinen Äuglein in das rechte Auge des Königs und dieser verspürte sosort in demselben ein ganz eigentümliches Jucken und Prickeln, als ob es übergehen wollte; es war aber nur eine Anwandlung, denn das 15 Auge blieb nach wie vor trocken.

Meerrettich framte nun allerlei Lanzetten und Büchschen heraus; sagte in näselndem Ton, er habe das Übel als ein lokales erkannt und sei gesonnen, es durch Operation zu beseitigen.

20 Schwammerling gab seinem verehrten Kollegen vollskommen recht,° nur, setzte er mit gerührtem Tone hinzu,
wäre es seine Ansicht, daß man gleichzeitig auch auf
das Gemüt des Königs wirken sollte, und dann begann
er eine lange, schwungvolle Rede, deren Sinn der König
25 nicht verstand, die ihn aber mit tieser Rührung ergriff;
denn es war ihm plötzlich, als ob es in seinem Herzen
zu tauen ansange; es perlte aus seinem linken Auge
und die versammelten Hösslinge riesen mit lautem
Jubel: "Der König weint!" Der Truchseß eilte herbei,

5

um in einer golbenen Schale die vermeintliche Träne aufzusangen; aber so weit war es noch nicht; es war nur ein seuchter Schimmer im Auge des Königs wahrzunehmen, weiter nichts.

Da sagte Meerrettich:

"Wir haben gezeigt, was wir können." An einem Tag ist ein so eingewurzeltes Übel nicht zu tilgen, aber mit der Zeit werden wir es schon bewältigen."

Nun ließen sich die beiden Fremden im Schlosse häus= lich nieder und nisteten sich so im Herzen des Königs 10 ein, daß er keinen Augenblick ohne sie leben konnte.

Wenn Meerrettich loszog und in seiner bissigen Manier über Land und Leute zu ichimpfen, alle Staatseinrichtungen herunterzuseten und mit seiner spitzigen Zunge alles, was ihm aufstiek, furz und flein zu haden anfing, fo is überfiel ben König jedesmal jenes Prickeln und Beigen im rechten Auge, und wenn bann Schwammerling anhob. ihm herzbewegende Geschichten zu erzählen, bann ergriff ihn eine folche Rührung auf dem linken Auge, daß er sogleich meinte, einen Strom von Tränen weinen zu 20 muffen: aber fo bienstfertig auch der Truchsest sein golbenes Schuffelchen unterhielt, es fiel fein Tröpfchen hinein. Da wollte der König zuweilen ungehalten werben, daß die Beilung so langsam vorwärts schreite; allein die beiden Doktoren vertrösteten ihn mit der 25 Operation aufs Frühjahr; benn, fagte Schwammer= ling, wenn alle Bächlein zu fließen anfangen, bann fei auch die Zeit gekommen, daß bas Gis von feinen Augen fcmelze.

Und so groß ward allmählich der Einfluß der beiden Doktoren, daß das gange Land por ihnen gitterte und daß man ihnen im Schloß fast größere Ehrfurcht erwies. als dem Rönig felber. Befonders der fpitige Doftor 5 Meerrettich gewann ein folches Ansehen, daß ihm nie= mand je zu widersprechen magte. Dabei war es wunder= bar, daß ihn keiner ansehen konnte, ohne sofort nasse Augen zu bekommen, weshalb die Leute bald heimlich anfingen, über den feltsamen Mann die Röpfe zu schüt= 10 teln. Am auffallendsten benahmen sich die beiden bei Tifche. Gie afen nur Gemufe; Fleischtoft verschmähten fie ganglich, da fie behaupteten, gur Gefte ber Begetari= aner zu gehören. Meerrettich zeigte noch eine besondere Vorliebe für allerlei scharfe und beizende Zuspeisen, und 15 davon vertilate er solche Mengen, daß es niemand ohne Schauber mit ansehen konnte. Sein Lieblingsgericht aber waren Rettiche aller Art, die man ihm täglich zu Sunderten vorsetzen mufite. Diese erariff er beim Schwanz, hob sie in die Sohe, steckte sie in den Mund 20 und zermalmte fie haftig zwischen seinen weißen Bahnen, wobei er die Augen eindrückte und mit einem fonder= baren Lächeln zu Schwammerling hinüberblinzelte. Die Schwänze warf er alle zusammen auf den Boden und trat sie mit Füßen.° Nach solchen Rettichhefatomben fam 25 er immer in ganz besonders gute Laune, was er dadurch zu verstehen gab, daß er alles, was ihm in den Weg fam, mit seiner bosen Zunge durchhechelte und felbst des Königs geheiligte Majestät nicht verschonte. "Jest bin ich wieder von Grund aus hergestellt." pflegte er alsbann zu sagen. Der andere dagegen aß nichts so gern wie Trüsselgerichte mit kleinen Erdschwämmen. Diese ließ er langsam auf der Zunge zergehen, schnalzte dazu vor Bergnügen, strich sich behaglich mit der Hand den Magen herab, als wollte er sie noch auf ihrer Fahrt begleiten, sund sagte dazu: "Gut Nacht, lieb Betterchen!" daß alle, die es hörten, eine heimliche Gänsehaut überlief.

Nur eine war im Schloß, die ihren Abscheu vor den beiden Fremden ganz ofsen an den Tag elegte, und dies war die schöne Maja. So oft sie nur den spitzigen 10 Meerrettich erblickte und daran dachte, daß ihr Later sie demselben zur Frau geben wolle, so entstürzte ihr eine Flut von Tränen, und oft klagte sie weinend ihrem geliedten Sonntagskind, daß der abscheuliche Doktor es gewagt habe, sie bei der Hand zu ergreisen und sein liedes 15 Bräutchen zu nennen; dann saßen sie oft halbe Tage zusammen und beratschlagten, wie Maja dem entsetzlischen Schicksalen sientgehen könne, Frau Doktor Meerrettich zu werden.

Das alles aber merkte Meerrettich wohl; deshalb war 20 ihm auch Sonntagskind ein Dorn im Auge und er sann schon längst darüber nach, wie er den Prinzen aus dem Weg schaffen könne. Es waren jetzt nur noch wenige Tage zum schönen Mai, und auf den ersten dieses Monats war die große Operation sestgesetzt. Es sollte alsdann vor 25 versammeltem Hof eine Tränenprobe abgehalten werden, und wenn dieselbe zum Kuhm der beiden Doktoren aus= siele, so sollte noch am selben Tag die Hochzeit der schönen Prinzessin mit dem garstigen Quacksalber stattsinden.

Da erklärten die beiden Ürzte, sie hätten eine Salbe aus allerlei beizenden Kräutern für die Augen des Königs zu bereiten, welche mit drei Tropfen von dem Herzblut eines Sonntagskindes angerührt werden müsse.

Darüber erschraf der König sehr!

"Ich habe nur ein einziges Sonntagskind hier am Hofe; das ift mein lieber Neffe und Pflegesohn, den kann ich euch doch nicht schlachten lassen."

Aber Meerrettich verlangte so nachbrucklich ben Tod 10 des Prinzen und Schwammerling unterstützte ihn mit einem solchen Schwall von Worten, und beide malten dem König das drohende Schickal so erschütternd aus, daß Filz schließlich nachgab und das Sonntagskind noch in derselben Nacht morden zu lassen versprach.

15 Aber Maja, die schon längst nichts Gutes ahnte, hatte an der Türe die Reden der beiden Fremden belauscht. Und als ihr Bater sein blutiges Versprechen gegeben hatte, ging sie fort, schlich sich leise, leise in die Kammer des Sonntagskindes und berichtete ihm den Plan, der 20 gegen ihn geschmiedet worden, und beschwor ihn mit Tränen, augenblicklich aus dem Haus und der Stadt und womöglich aus dem Reich zu sliehen.

Nach langer Weigerung ließ sich der Prinz von ihr beinahe mit Gewalt fortdrängen. Sie gab ihm noch 25 eine gute Wegzehrung mit und das arme Sonntagsfind schlich zum Haus und zur Stadt hinaus und wanderte fort in die wilde Welt hinein.

Als er aber ben Markstein bes Königreichs erreicht hatte, brehte er sich um und warf einen letzten Blick auf

5

bas kand, das seine Heimat gewesen war. Da ergriff ihn ein so schneidender Schmerz, daß er meinte, das Herz werde ihm zusammengeschnürt. Er mußte sich auf den Markstein setzen, und eine Flut heißer Tränen quoll ihm aus den Augen.

Während er so weinte, hörte er einen leisen Flügelsschlag rauschen und ein zierliches Knäblein, nicht mehr als spannelang, kam mit einer goldenen Schale auf ihn zugeslattert, in der es geschickt die Tränen von seinen Wimpern aufsing.

"Wer bist du?" rief ber Prinz erstaunt, und seine Tränen stocken plötzlich.

"Erblickst du mich?" sagte der Knabe freundlich mit einem seinen Stimmchen. "Dann mußt du wohl ein Sonntagskind sein, denn andere können mich nicht 15 sehen." Dabei ließ er sich neben dem Prinzen auf den Meilenstein nieder. "Du mußt nämlich wissen, daß ich ein Tränenknabe din und meine Aufgabe ist es, alle Tränen, die ich sinde, in meinem Schälchen zu sammeln. Heute aber gab es viel zu tun; denn da drüben ist ein Vater von zehn Kindern gestorben und da kannst du dir denken, daß ich mübe geworden din. Ich wäre dir deshalb sehr dankbar, wenn du aushören wolltest zu weinen, damit ich ein wenig ausruhen kann."

Da trocknete das Sonntagskind rasch seine Augen; 25 denn es war immer froh, anderen eine Gefälligkeit erweisen zu können.

"Du wirst freilich mude sein, armer Rleiner," sagte er. "Ich kann gar nicht begreifen, wie du nur fertig wirst mit so viel Arbeit; es werden ja so schrecklich viel Tränen auf der Erde geweint."

"Ich bin auch nicht allein," entgegnete der Anabe; "ich habe viele Tausende von Brüdern, die alle desselben Umtes walten, und diese Tränen bringen wir unserer Gebieterin, der Tränensee, die über alle Tränen der Erde gesetzt ist. Diese läßt sie von ihren anderen Dienern zählen und wägen; denn am Gewicht ersennt man, ob es echte oder falsche — nämlich die sogenannten Krosodisstränen — sind, und dann trägt sie die Tränensee zum Throne Allvaters, wo sie jeden Tag Rechnung ablegen muß. Und nun erzähle du, was dir sehlt und warum du so bitterlich geweint hast, der du doch ein Sonntagssind bist und nur Freude und Sonnenssichen fennen solltest."

Da berichtete der arme Prinz alles, was er auf dem Herzen hatte: von seinem Cheim, der nicht weinen konnte; von der schönen Maja und dem garstigen Meerrettich, und auch daß man ihn hatte töten und sein 20 Herzblut abzapsen wollen, verschwieg er nicht.

"Deinen Oheim kenne ich wohl," erwiderte der Knabe, als er geendet hatte; "das ist ein recht böser Mann, der hat uns vormals viel Mühe und Arbeit gemacht; aber jetzt büßt er auch, wie er verdient hat."

25 "D," rief der Prinz neugierig, "weißt du, wie es zuging, daß er seine Tränen versor?"

"Freilich weiß ich es," entgegnete dieser. "Dein Oheim hat durch seinen Geiz und seine Hartherzigseit so viele Menschen ins Elend gestoßen und so viele Tränen fließen gemacht, daß wir den ganzen Tag nicht mit Sammeln fertig werden fonnten und daß uns allen oft die Schalen überliefen. 2118 er aber gar auch noch ben schönen Sonntag aus dem Land gejagt hatte, da war es nicht mehr auszuhalten; denn der hatte uns 5 wenigstens noch von Zeit zu Zeit eine Feierstunde verschafft. Jett aber mar aller Sonnenschein aus bem Lande geschwunden und nur Sorge und Rummer führ= ten drin ihr Regiment. Da konnten wir die Arbeit nicht mehr bewältigen und wir flagten der Tränenfee 10 unsere Not. Diese stieg hinauf mit ihrer Tränenurne zum Throne Allvaters und zeigte ihm, daß sie voll war zum Überfließen und daß sie und die Ihren ihrem Amte nicht mehr genügen konnten. Und Allvater zählte die Tränen, die an diesem Tage in deines Oheims Reich 15 geflossen und er fand, daß es ihrer mehr als zu viel waren. Und er erlaubte der Tränensee, den harten Mann nach Gebühr zu ftrafen. Da hat fie ihm denn ein Siegel vor die Augen gedrückt, das ihm Meerrettich mit allen seinen Latwergen nicht öffnen wird. Das ist nämlich 20 für euch Sterbliche die harteste Strafe, nicht weinen zu fönnen; denn die Tränen sind euch zur Linderung all eurer Leiden gewährt worden: die schwemmen alle Bitternis mit fort, darum sind sie auch so falzig. Wenn fie aber keinen Ausweg finden, so lagern sich folche 25 Mengen von Salz inwendig ab, daß der Mensch von innen versalzen muß und von außen zusammenschrumpft wie altes Pergament. So wird es beinem Obeim geben und fein Meerrettich und fein Schwammerling

können ihm helfen, wenn nicht die Tränenfee selber sich erweichen läßt und ihre Siegel löst."

"Ach," sagte der Prinz nach einigem Schweigen, denn er war über diese Enthüllungen sehr nachdenklich ges worden — "da du alles weißt, könntest du mir nicht auch ein Mittel angeben, wie die Gunst der Tränensee zu gewinnen wäre, daß mein Oheim durch mich seiner Tränen wieder habhaft würde und ich selbst den bedungenen Lohn gewinnen könnte?"

"Da kann ich dir keinen Rat geben," erwiderte der Kleine. "Du müßtest dich an die Tränensee selber wenden und die ist in diesem Augenblick weit fort über Land." Wegen deiner Maja aber kannst du ruhig sein. Denn wenn der König sieht, daß ihm der Doktor auch 15 nicht helsen kann und ihm nur die Augen kitzelt, daß sein Durst nach Tränen immer brennender wird, so wird er ihn mit Schimps und Schande von sich jagen, das ist gewiß. Also sei du nur getrost!— wenn ich die Tränensee sehe, will ich sie von dir grüßen und sie ditten, daß sie dir beistehe. Du bist ja ein Sonntagsskind und da muß zuletzt noch alles gut werden."

Der Prinz bankte dem guten Knaben und versprach ihm zum Lohn, mit den Tränen künftig viel karger zu sein und ihm auch bei andern so viel wie möglich Mühe 25 zu sparen.

Das Tränenknäblein flatterte davon, und auch ber Prinz machte sich auf und schritt getrösteten Herzens in bas fremde Land hinein.

Als er kaum ° einige Schritte gegangen war, ba fah er

auf einem Acter eine alte Frau arbeiten, die muhte sich fo, daß ihr der Schweiß in hellen Tropfen über bas Gesicht lief. - Das ist boch hart, bachte er, baf sich die alte Frau so um ihr tägliches Brot plagen muß. Freundlich trat er auf sie zu und erbot sich, ihr bei 5 ihrem Geschäft behilflich zu fein. Die Frau reichte ihm. ohne aufzusehen, einen Spaten hin und er legte ruftig mit Sand an. Es war ein Wunder, wie ihm das vonftatten ging, gerade als habe er sein Lebtag nichts getan, als auf dem Felde gearbeitet. Erft als ber ganze Acker 10 umgejätet mar, erlaubte er fich auszuruhen. Da legte auch die Frau ben Spaten weg, ging nach ihrer Sutte und brachte ein einfaches Abendmahl, das sie mit dem Sonntagsfind teilte. Der Bring af mit trefflichem Appetit, teils weil er von der harten Arbeit hungrig 15 geworden, teils auch, weil er von seines geizigen Dheims Tafel ber tein Teinschmeder mar.

"Gute Mutter," sagte er, nachdem er sein Abendbrot verzehrt hatte, "ich bin fremd und obdachloß, wollt Ihr mich nicht zu Euch nehmen? Ich will Euch gern dafür 20 fünstig Eure Arbeit ganz allein tun, damit Ihr ruhen könnt in Eurem Alter."

"Darf nicht ruhen, darf nicht ruhen, mein Söhnchen," sprach die Alte. "Muß arbeiten von morgens früh bis abends spät, das ist meine Bestimmung. Frau Woche 25 muß selbst ihr Geschäft verrichten und kann dich junges Blut nicht zu sich nehmen. Wenn du aber eine Unterstunft suchst, so geh' hinüber in den großen Wald. Da in einer Eisenhütte wohnen meine Söhne, man nennt sie

nur die sieben Brüder; du kannst sie nicht versehlen. Die nehmen gern einen tüchtigen Arbeiter, wie du bist, du sich. Sage ihnen einen Gruß von der Alten und sie habe dich geschiekt."

Und als ihr das Sonntagefind bankbar die Hand füßte, setzte sie freundlich hingu:

"Du wirst wahrscheinlich nur sechse daheim sinden, denn der Alteste ist fast immer über Land. Wenn er aber kommt, so sieh zu, daß du seine Gunst gewinnst; 10 denn wen der in seine Obhut nimmt, der ist geborgen für immer. Und nun geh' mit Gott!"

Der Bring machte sich wieder auf die Beine und faum hatte er den Waldweg betreten, als ihm das Dröhnen vieler Hämmer und das Schnurren von Rädern ent= 15 gegentonte. Diesem Schall ging er nach und erreichte bald, unter dunkeln Tannen und hundertjährigen Eichen versteckt, den Eisenhammer der sieben Brüder. Fünf baumstarke Männer schmiedeten und hämmerten mit nackter Bruft am Keuer; ihre Gesichter waren so rot 20 wie die Flamme, die um sie loderte; die Räder schwirr= ten und die Ambosse ächzten unter ihren sehnigen Sänden, daß es eine mahre Luft " war. Der fechste hatte fich von der Arbeit weggeschlichen und lag mit aufgeschlagenen Sembärmeln unter dem Kenster, wo er sich 25 aus einer Weinflasche gütlich tat. Er trug einen arg zerlumpten blauen Kittel, sein Gesicht war blaurot aufgelaufen und auch feine Rafe spielte vom Rupfer fo ftark ins Bläuliche hinüber. daß man leicht erkennen konnte. daß er die Klasche nicht erst heute zur Busenfreundin

gemacht hatte. Im Augenblick, als sich das Sonntagskind näherte, warf eben einer der fünse den Hammer zu Boden, stürzte sich auf den am Fenster, riß ihm die Flasche weg und schrie zornig:

"Du blauangelaufener Faulpelz und Bärenhäuter, hat 5 man dich wieder einmal ertappt auf dem sauren Most?"

Das war aber nur so eine Redensart, denn es war gewiß kein saurer Most in der Flasche. Nun kamen auch die andern herzu, umringten zankend und schelkend den ertappten Sünder und ermahnten ihn mit harten Wors 10 ten, vom Trunk zu lassen und seine Pflicht zu tun.

"Sieh uns an!" riesen sie. "Wann gestatten wir uns solchen Müßiggang? — und wir hätten boch ebensoviel oder so wenig Recht dazu wie du. Wir plagen uns den lieben ° langen Tag, nur um unserm Ültesten, wenn er 15 heimkommt, eine Freude zu machen, und du bildest dir ein, du dürsest leben wie ein Graf oder wie er, der doch dein und unser aller Herr und Gebieter ist!"

"Ihr seid dumm genug," entgegnete höhnisch der Blausangelausene, "daß ihr euch so schindet und plagt, und alle 20 für den einen. Doch das könnt ihr halten, wie ihr wollt. Ich aber bin der Zweitälteste und wenn unser Bruder sort ist, führe ich das Regiment und ich will doch sehen, wer von euch Gelbschnäbeln mir etwas drein reden dars."

Dabei stieß er ben Hammer und die andern Werk- 25 zeuge, welche ihm seine Brüder aufnötigen wollten, zurück, und wer weiß was sich noch aus diesem Streit entsponnen hätte, wäre nicht plötzlich das Sonntagskind dazwischen getreten.

"Ihr habt einen Gehilfen nötig," sagte er; "so nehmt mich; mich schieft eure Mutter!"

Die Männer brehten sich um und betrachteten mit zweiselnden Blicken seine schlanke Gestalt und weiße Haut. Der Prinz aber setzte schnell hinzu: "Stoßt euch nicht an meinem Aussehen; wenn ich auch ein Prinz und ein Sonntagskind bin, so bin ich doch gar nicht verzärtelt und habe Mark in den Knochen wie einer. Soll ich euch eine Probe ablegen?"

Damit griff er nach dem Hammer und führte einen so gewaltigen Schlag, daß der Amboß barst und der Hammer zersplitterte. Deß wunderten sich die Brüder über die Maßen, sie schüttelten ihm die Hand und sagten:

uns, du follst über nichts zu klagen haben!"

Da blieb das Sonntagskind in der Eisenhütte bei den sieden Brüdern und teilte ihr hartes Tagwerk und ihr schmales Brot. Er verrichtete alle Arbeit für den Blauen, der den ganzen Tag auf der saulen Haut 'lag und schlief oder Maulassen feil hielt. Und wenn die andern den Faulpelz an seine Pflicht mahnten, so ant-wortete dieser jedesmal, er sei der Zweite im Regiment und schere 'sich den Teusel um seine Brüder. Die Anderen erzählten dem Sonntagskind, der Ülteste habe ihn so verwöhnt, weil er ihn zuweilen auf seine Reisen mitgenommen. Bon ihrem Ültesten aber sprachen sie immer mit glänzenden Augen und sastu genug rühmen, wie

schön und gut er sei, und daß sie alle diese harte Arbeit nur um seinetwillen verrichteten, damit er selber immer schön gekleidet gehen und die seinsten Bissen speisen könne, und seine schönen Hände nie für gemeines Tagewerk zu regen brauche. Dafür belohne er sie aber auch durch 5 schöne Geschenke, die er für sie mitbringe; seine Ankunst sei jedesmal ein Fest; denn dann ruhe jede Arbeit und die Freude ziehe mit ihm ein.

"Wir fragen ihn nie woher er kommt, noch wohin er geht," sagten sie. "Zur erwarteten Stunde steht er in wunfrer Mitte, und dann ist es, als verwandle sich unfre Hütte in ein Königsschloß."

Das Sonntagskind wurde nun sehr begierig, diesen Altesten zu sehen, und konnte seine Ankunft kaum erwarten; auch erinnerte er sich, daß ihm die alte Frau gesagt hatte, 15 er müsse seine Gunst zu erwerben suchen. Deshalb widmete er sich mit doppeltem Eiser seiner Aufgabe, damit der Alteste ja mit ihm zufrieden sein solle.

Eines Tages bemerkte ber Prinz eine ganz besondere Bewegung unter den sechs Brüdern; das Hammerwerk 20 stand still; dafür arbeiteten sie aber desto emsiger, den Boden zu scheuern, alles spiegelblank zu puten und ihrem Heimwesen ein trauliches Ansehen zu geben. Selbst der saule Blaue rappelte sich von seiner Bärenshaut auf und regte rüstig die Hände. Das Sonntags= 25 kind aber ward in den Wald hinausgeschick, um frische Sichenzweige von den Bäumen zu schneiden und schöne Kränze zu winden; denn, sagten die Brüder, sie erwarsteten jetzt die Ankunst ihres Altesten.

Und des andern Morgens stand plötslich der Ersehnte in ihrer Mitte, schön und glänzend wie der junge Tag, der eben über den Sichenwipseln emporstieg. Er war prächtig gesleidet und von seinen Augen und seinem zglänzenden Antlit strahlte ein Schimmer, der nicht von dieser Welt war. Golden wie die Sonne glänzte sein Gelock, und wie Sonnenschein war auch sein Lächeln und seine Rede. Die sechs Brüder und das Sonntagskind mit Veierkseidern angetan, umringten ihn jubelnd und der schöne Gast teilte an alle Geschenke aus, auch der saule Blaue ward nicht vergessen.

Als er aber des Prinzen ansichtig ward, lächelte er ihn freundlich an und rief:

"Ei, das ist ja eines meiner Pflegekinder, was hat 15 dich zu mir hergeführt?"

"Wollte Gott, ich wäre dein Pflegefind," antwortete der Prinz bescheiden. "Dann müßte es mir ja gut gehen in der Welt, hat die alte Frau gesagt. Aber ich bin nur ein armes Sonntagskind und ein vertriebe-20 ner Prinz, und habe hier bei deinen Brüdern Dienste genommen."

"So," sagte der schöne Ankömmling und zog° ein finsteres Gesicht, "dein alter Filz von Oheim hat dich auch zum Land hinausgestoßen? Hat er es mir doch 25 selbst nicht besser gemacht." Aber, warte nur, die gerechte Strase wird ihn tressen!"

Da schüttelten die sechs Brüder ihre sehnigen Arme und riesen im Chorus: "Rache! Rache!" und der Blaue schrie am lautesten. Der Prinz aber erzählte nun, wie den König die Strase bereits getrossen habe, und während er sprach, siel ihm plötslich ein, daß heute der erste Mai sei, der Tag, an dem seine schöne Prinzessen dem garstigen Quacksalber angetraut werden solle, und darüber brach 5 er in bittere Tränen aus. Der Schöne aber trat gütig auf ihn zu und sagte trössend:

"Weine nicht! Du bist ja einer von den Meinen, ein Sonntagskind, ich sehe es an dem roten Kreuz auf deiner Stirne. Ich war dabei, als du geboren wardst, und 10 da habe ich dir diesen Stempel aufgedrückt, den niemand sieht als ich und an dem ich die Meinigen erkenne. Denn alle, die mit diesem Kreuz gezeichnet sind, die sollen es mühelos gut haben auf dieser Erde. Unsichts dar umgeben sie dienstsertige kleine Geister, die ihnen 15 die Pfade ehnen und auch das Unheil zum Heil verkehren."

"Du mußt nämlich wissen," suhr er fort, "daß ich der Sonntag bin, den dein Oheim vor Jahren aus schnödem Geiz des Landes verwiesen hat. Aber es ist 20 hohe Zeit, daß ich dahin zurücksehre, und darum will ich dich zum Boten erwählen, daß du mir die Tore öffnest und meine Ankunst allem Volk verkündest. Mache dich sogleich auf und kehre in das Königsschloß zurück; dort ist der Tisch schon gedeckt. Deine Braut erwartet 25 dich und das Land will dir huldigen als seinem König."

Da nahm der Pring mit heißem Dank von dem Sonntag Abschied, die Brüder drückten ihm derb die Hand und selbst der faule blaue Montag, mit dem er

sonst auf etwas gespanntem Fuß gestanden, gab ihm einen freundschaftlichen Rippenstoß auf den Weg. .-

Die schöne Maja hatte unterdessen traurige Tage in ihres Vaters Sause verlebt. Des Königs Gemüt mar 5 feit der Flucht des Sonntagskindes noch trüber und menschenfeindlicher geworden, und Maja fah wohl. daß es die Reue über die Ermordung seines Neffen war, was ihn so bedrückte; allein sie wagte nicht ihn aufzuklären. Er hoffte nicht einmal mehr auf feine Beilung, hatte 10 aber auch nicht die Rraft, sich den beiden Doktoren zu widersetzen, die sich schon wie die Gerren gebardeten und im gangen Land glangende Borbereitungen zu ber Vermählung der Königstochter mit dem geheimen Leibargt Gr. Majestät, bem allererleuchtetsten und weise-15 ften Dr. Meerrettich, treffen ließen. Gie brachten ben gangen Tag in einem gebeimen Rabinett zu und niemand wußte, was sie ba zusammen brauten. Sonntagefinde Berfcwinden beunruhigten fie fich nicht: benn ein alter Diener, der noch menschlichere Zeiten im 20 Saufe gesehen, hatte ihnen ein Schälchen Lämmerblut gereicht mit dem Vorgeben, daß es aus der Todeswunde bes Bringen gefloffen fei.

So fam der Borabend des Festes heran. Große Geschäftigkeit herrschte im Schloß, Köche und Küchen=
25 mägde wußten nicht mehr, wo ihnen der Kopf stand.
Denn seit der Ankunst der beiden Doktoren ging es immer hoch her bei Tasel. Und gar für die morgige Feier durste nicht gekargt werden, und sollte darüber der lang gesparte Schatz des Königs in Rauch ausgehen.

Denn über seinem Unglück hatte der König sogar seine Sparsamkeit vergessen. Bis spät in die Nacht hinein wurde geschmort und gebacken, und erst als die Mitzternachtsstunde heranrückte, verstummte allmählich das Summen und Treiben in Küche und Vorratskammern. 5

Die arme Maja lag in ihrem Bette und weinte bittere Tränen — Tränen im Überfluß, in ihr Kopffissen. — "Da hab' ich nun was Rechtes ° an meinen Tränen," sagte sie zu sich selber. "Ich kann gar nicht begreisen, wie mein Bater so darauf erpicht ist; wenn ich nur 10 könnte, ich möchte sie ihm gerne abtreten."

Indes sie so balag und ihrem Schmerz freien Lauf ließ, kam allmählich die Mitternacht heran. Da war es, als ob plötzlich ein ganz eigenes Leben in ihrem Zimmer beginne. Die Scheiben klirrten, die Tapeten 15 knisterten und die Dielen knarrten unablässig, als hätten sie einander etwas recht Wichtiges zu erzählen, und bessonders wollte es Maja bedünken, daß sie die alte Wandsuhr mit ganz bedeutsamen Augen ansehe. Es siel ihr ein, daß heute Walpurgisnacht sei und daß um diese Zeit allerlei Zauber wirke; deshalb wickelte sie sich sessen und wollte die Augen von der Uhr abwenden, aber sie konnte nicht loskommen. Da schien es ihr plötzlich, als höre sie in dem Ticken der alten Schwäherin ganz deutlich ihren Namen nennen.

"Maja, Maja," sagte der Perpendifel.

"Was gibt's?" entgegnete sie erschrocken.

"Stelle boch ein wenig bie Uhr!" fuhr ber Perpenbifel fort, "und nimm mich aus meiner unbequemen Lage herunter, daß ich mich ein wenig ausruhen kann. Man wird ja ganz steif und krampsig, wenn man immersort auf dem Kopf gehen muß."

Zitternd erhob sich Maja vom Lager, schlich mit 5 bloßen Füßen an das Uhrengehäuse und stellte mit einem Ruck das Uhrwerk, indem sie zugleich den glatten kalten Perpendikel von seinem Posten herunternahm und behutsam auf den Boden stellte.

Der schlug vor Freude ein paar Burzelbäume, reckte 20 und behnte sich, richtete sich sodann auf seinem einen Bein kerzengerade auf und hob seinen glänzenden Messingkopf in die Höhe, der einer gelben Mondscheibe glich.

"Ach," sagte er mit einem tiesen Seufzer, "du glaubst' gar nicht, was das für ein unbehagliches Leben ist! 15 Ich bin der geplagteste Mann im ganzen Hause. Keine Ruh' bei Tag und Nacht, nichts was mir Vergnügen macht, und ich war doch auch in Arkadien geboren!"

"Wer hat dich denn zu diesem schlechten Leben vers bammt, du armer Mann?" fragte die gutherzige Maja.

20 "Ach, ich war so ein fürwitziger kleiner Junge; da stach mich einmal die Neugier; ich kletterte an der Uhr hinauf und guckte zum Hintertürchen hinein, um den Uhrengeist in seiner Werkstätte zu besauschen, wie er da auf seinen Rädchen und Klappen hämmert und surrt; aber da sah mich die böse Sieben, die da droben auf dem Zisserblatt nämlich; die sagte es dem Zeiger, und der Zeiger zeigte es dem grießgrämigen Alken, dem Uhrengeist an; der kam aus seinem Häuschen heraus, nahm mich beim Schopf und hing mich an einem Bein

auf, und da muß ich ihm nun zur Strafe Schnells läufersdienste tun und noch dazu auf dem Kopf. Ist das nicht schändlich? — Nur wenn die Uhr einmal zufällig stehen bleibt, dann schläft der böse Alte ein und ich kann ausschnausen und mich auch mit den zwölf niedlichen 5 Fräulein da droben ein wenig luftig machen."

So flunkerte der Perpendikel, indem er sich forts während überschlug, wie Maja überhaupt bemerkte, daß er nicht lang aufrecht stehen konnte, weil sein Kopf viel zu schwer war und ihn immer nach unten zog.

"Ach, Perpendikel," sagte nun Maja, "wenn du so gelehrt bist und sogar den Zeitgeist bei der Arbeit belauscht hast, so könntest du mir wohl einen Kat geben, wie ich den abscheulichen Meerrettich los werden kann."

"Hm., hm.," entgegnete dieser, "wenn ich nur reden 15 dürste — aber in diese Dinge dars ich mich nicht mischen. Kommt Zeit, kommt Rat!" — Jetzt sei so gut" und mach' mir die Türe aus; ich möchte ein wenig hinaus ins Freie, meiner alten Freundin droben auf dem Dach, der Wettersahne, einen Besuch abstatten und sehen, ob 20 sie's immer noch so slott treibt wie vor Jahren."

Dienstfertig öffnete ihm Maja die Türe und begleitete ihn auch auf den Korridor hinaus, um ihm zu seinem weiteren Fortkommen behilflich zu sein. Mit Erstaunen sah sie, wie rasch und geschieft er sich bei seiner unde= 25 quemen Gangart fortbewegte. Er stellte sich zuerst auf den Kopf, schnellte sich dann mit einer starken Bewegung weit voran und kam auf sein eines Bein zu stehen, dann schlug er wieder der Länge nach zu Boden, richtete sich

auf, ruhte auf dem Kopf ein wenig aus und weiter gings in regelmäßigen Sprüngen, bis die letzte Tür erreicht und er mit einem Satze im Freien war.

Nachdenklich wollte Maja in ihr Schlafzimmer zus rückehren, als ein ungewohntes Geräusch von der Küche her ihre Aufmerksamkeit auf sich zog. Sie vernahm viele verworrene Stimmen, die aber viel zu sein und dünn waren, um von den Köchen oder Küchenjungen herzurühren.

Borfichtig näherte fie fich ber verschlossenen Ture und lugte durchs Schlüsselloch. Da erblickte fie auf dem Boden in gahlreichen Gruppen die munderbarfte Berfammlung, die fie je gesehen hatte. Bang in der Mitte faß auf ihren Schwanz gekauert eine riefige rote Rube. 15 und um sie ber eine ganze Menge roter, gelber und weißer Rüben, Schwarzwurzeln, Rettiche, Beterfilien, Artischocken, verschiedene Lauche und Bilge, baneben mit ernster Miene ein riesiges Krauthaupt und alle mög= lichen Garten= und Waldgewächse, die der Roch für den 20 morgigen Schmaus in Bereitschaft hielt. Jett aber waren sie aus ihren Schuffeln und Körben beruntergefrochen und hatten fich alle hier versammelt zum Bericht. Denn daß ein Gericht gehalten wurde, erkannte Maja auf den ersten Blick an den strengen, strafenden 25 Mienen und dem feierlichen Ton der Redner. Bor der roten Rübe, die das Richteramt verwaltete, ftand der Mläger in Geftalt eines finsterblickenden Rettichs, eine langaufgeschoffene Spargel fchrieb bas Protofoll auf ben Rücken einer schwerfälligen jungen Kartoffel, die auch hatte mit zu Gericht sitzen wollen, aber schlaftrunken eingenicht war.

Maja stand vor Erstaunen und Schreck wie eingewurzelt; aber die Neugier siegte und sie klinkte ganz leise die Türe auf, um ja nichts von dieser außergewöhnlichen Sitzung zu verlieren. Da vernahm sie, wie die rote Nübe sprach:

"Da sich die Delinquenten geweigert haben, vor uns serem Richterstuhl zu erscheinen, so seid ihr einig, daß das Urteil in contumaciam über sie gesprochen werden 10 soll?"

"Ja, ja," riefen alle einstimmig, "nieder mit ihnen, nieder!"

"So antwortet mir, sind die beiden Angeklagten: Meerrettich aus Nürnberg, der sich den Geh. Leibarzt 15 Sr. Majestät des Königs Filz nennt, und sein Gehilse Schwammerling, schuldig des Absalls von den Ihren, des Betrugs und der Widersetzlichkeit?"

"Schuldig!" tönte es in schauerlichem Chor zurück, daß Maja auf ihrem Lauscherposten zusammenbebte.

"Welche Strafe hat der vorgebliche Doktor Meerret= tich verdient?" hob der Richter wieder an.

"Den Tod, den Tod als Berräter!" riefen alle.

"Und fein Gehilfe?"

"Den Tod nach Standrecht!" hallte es zurück.

"Bie soll die Strafe an dem Delinquenten Meerrettich vollzogen werden?"

"Durche Reibeisen! Durche Reibeisen!"
"Und an Schwammerling?"

25

"Durchs Sachmeffer, wegen mildernder Umftande!" "Und wer foll das Urteil vollstreden?"

"Die ichonite Roniastochter!" riefen alle.

Da fuhr Maja so heftig zusammen, daß sie an die 5 Türe ftiek, welche knarrend aufsprang. Aber ehe sie Beit fand, zu entfliehen, hatten fich ichon alle die fleinen Rüchengeister auf fie gestürzt und fie am Rleide gefaßt, um fie in ihren Rreis zu ziehen.

"Schönfte Ronigstochter," riefen fie, "bu follft unfer 10 Gericht, unfer gerechtes Gericht vollstrecken. Reibeisen und Sachmesser und bringe sie von Rechts wegen bom Leben zum Tode!"

"Um Gottes willen," wehrte Maja mit aufgehobe= nen Sänden, "was haben euch denn die Doktoren zuleide 15 actan?"

"Abtrunnige find fie, Berrater!" fprach das Rraut= haupt feierlich. "Sie haben ihren Stamm verlaffen. verleugnet und verfolgt, wo fie nur ' fonnten. Gie find mit den Menschen zu Tische gesessen und haben die 20 Gebeine der Ihrigen unter die Füße getreten; darum muffen fie fterben. Und dich haben wir jum Werfzeug gewählt, weil du felbst durch ihren Tod vom größten Übel befreit werden follft. Gieh uns an! Alle, die wir hier beisammen find, muffen morgen beinem Feste 25 zu Ehren den Tod erleiden. Aber das frankt uns nicht, wenn wir nur zubor die Strafe an den Berrätern vollzogen sehen. Vorwärts und fasse Mut! Willst du dein Leben an einen gemeinen Meerrettich verschleubern?"

Ratlos fah fich Maja um; da erblickte fie etwas

Glanzendes, das durch die offene Ture auf fie zugeichossen kam.

"Ach, Berpendifel!" rief Maja.

"Borwärts!" sagte der Perpendisel, "jetzt gilt's, das ist die rechte Stunde. Wenn du die versäumst, so ist 5 alles versoren. Sowie ich wieder in meinem Gehäuse hänge und meinen Werktagsgang gehe, dann ist es zu spät und der gute Zauber hat keine Macht mehr."

"Ach, was sinnt ihr mir an?" entgegnete sie. "Das schickt sich nicht für mich, ich bin doch kein Henker."

"Ei," sagte der Perpendikel, "für eine künftige Hausfrau schicken sich Reibeisen und Hackbrett wohl. Frisch, Bräutschen, Hand angelegt! Morgen ist dein Hochzeitstag!"

Da bachte Maja wieder mit Schaudern an den verhaften Bräutigam, der ihr geliebtes Sonntagsfind hatte 15 schlachten wollen, und ein unbeschreiblicher Born über= fam fie. Widerstandslos ließ sie sich von den fleinen Rachegeisterchen fortziehen nach dem Zimmer, wo die beiden Fremden schliefen, denn sie bewohnten auf ihren ausdrücklichen Wunsch ein gemeinsames Rabinett; der 20 Perpendifel kugelte voraus, um den Weg zu zeigen. Aber wie erstaunte Maja, als fie in das Zimmer trat und an bes Doftors Stelle einen langen, fahlen, gang aemeinen Meerrettich im Bette liegen fah! Bögernd magte sie es endlich, näher zu treten und eine Sand nach 25 ihm auszustrecken - er blieb aber unbeweglich liegen. Dann trat fie zurud und blidte nach Schwammerling. Statt feiner erblickte fie einen breiten, aufgequollenen, höchft ekelhaften Bilg auf den seidenen Riffen.

"Jetzt siehst du ihre wahre Gestalt," sagte der Perspendikel; "sie waren nie etwas anderes als das gemeinste Gewächs, nur gut für die Küche. Aber eure Augen waren mit Blindheit geschlagen; diese Strase hatten 5 höhere Wesen über euch verhängt."

Da ariff Maja entschlossen nach bem Meerrettich. Mit zwei Fingern pactte sie ihn und zog ihn aus dem Bett. Bier fraftige, feuerfarbene Rüben überreichten ihr das Reibeisen, und das Krauthaupt rif sich ein 10 großes Blatt vom Leib, welches die sterblichen Überreste des Gerichteten empfangen follte. Anfangs griff die Brinzessin noch etwas angitlich an; als sie aber fab. bak fein Blut flok, murde fie immer berghafter, und in wenigen Minuten lag der ganze Meerrettich geschabt und 15 zerrieben auf dem Blatte. Dann trocknete sich Maja die Stirn und blickte nach Schwammerling. Da über= reichten ihr die fleinen Geister mit Jauchzen Sachbrett und Meffer, und mahrend alle in die Sande flatschten und jubelten und der Berpendikel fröhliche Burgelbäume 20 über ben Boden schoft, ward auch an Schwammerling das Urteil vollzogen. Als die Rache gefättigt mar, fammelten fich alle zu einem feierlichen Bug, voran bas Rrauthaupt mit den vier roten Rüben, welche die Reste ber Gerichteten trugen, und schritten ernft zur Ruche 25 zurud. Maja folgte wie im Traum. Dort angekom= men, stellten fie fich wieder in einem Rreise auf, bas Rrauthaupt trat aus der Mitte hervor und schickte sich zu einer Rede an. Da erhob sich aus dem Neben= zimmer, welches Majas Schlafgemach mar, ein eigentümliches Surren und Schnarren, welches aus dem Gehäuse der alten Uhr zu kommen schien; es war, als möchte sie sich gern in Bewegung setzen und könne nicht, weil ihr etwas sehle.

Der Perpendikel suhr in die Höhe. "Ich komme, ich 5 komme!" rief er und schoß hinaus. Gleich darauf ersischoll ein seierlicher Schlag, der Ein Uhr nach Mitternacht verfündete. Maja sah sich um: da lagen alle Gemüse-, Feld-, Garten- und Waldgewächse, die eben noch in buntem Chaos durcheinander gewimmelt, fried- 10 lich wieder in ihren Körben, als hätten sie sich nie vom Platz geregt. Auf dem Küchentisch aber lag ein abgerissens Krautblatt auf einem Tellerchen, welches einen geriedenen Meerrettich und einen kleinen gehackten Erdschwamm enthielt. Zugleich strömte kalte Nachtluft 15 durch das offen gebliedene Fenster und fröstelnd schlich sich Maja in ihr Bett zurück.

Als sie am andern Morgen aus einem tiesen Schlaf erwachte, siel ihr erster Blick auf den Berpendikel an der Wand, der ruhig seiner Wege ging, als wüßte er von 20 nichts, und Maja mußte lachen über ihren sonderbaren Traum. Da traten die Kammersrauen mit dem Brautsschmuck herein. Gesaßt ließ sich die Prinzessin zum Feste schmücken; denn seit ihrem Traum war eine wunderbare Heiterkeit über sie gekommen und es dünkte 25 ihr, als müsse noch alles recht werden.

Der König saß indessen im Festschmuck auf seinem Thron, um ihn her alle Würdenträger des Neichs, und wartete der Dinge, die da ' kommen sollten. Aber die

beiden Doktoren waren nicht erschienen, und als die Zeit zu lang wurde, da begann der König unruhig auf dem Throne hin und her zu rücken. Der Rammer= diener, den man nach ihnen aussandte, brachte die Del= 5 dung, die beiden Herren hätten noch nicht geruht, sich zu erheben. Da schickte man ihn zurück, um sie zu wecken, und diesmal berichtete er mit Bestürzung, daß er die beiden Betten leer gefunden habe. "Sie muffen wohl in aller Frühe über Land gegangen fein, da fie 10 noch niemand gesehen hat." meinte der oberfte Räm= merer, und der König setzte sich wieder auf dem Thron zurecht und hub aufs neue zu warten an. Der ganze Sof wartete mit ihm und fo leife, daß man eine Mücke hätte schwirren hören; es magte aber feine zu schwirren. 15 Als jedoch Stunde um Stunde verrann und die Erwarteten noch immer nicht erschienen, da ward zuerst das versammelte Volk unruhig und es entstand ein unwilliges Murmeln unter dem Hofgefinde, das sich bis in den Festsaal verbreitete. Der König fragte nach 20 der Urfache und man antwortete ihm, die Braten für das Festmahl murden nächstens anbrennen und die Suppe werde kalt. Dies verdroß den König über die Maken; er erhob fich und gab das Zeichen, daß das Mahl ohne Die Gafte beginne. Bei Tafel faß Maja im bräutlichen 25 Schmud zur Rechten ihres Baters. Der Blat für die Gafte war leer geblieben.

Als schon das Mahl begonnen hatte, erschien plötlich ein Jüngling, den niemand kannte, im Saal; es war eine schlanke, kräftige Gestalt mit sehr gebräuntem Antlit

und kostbar gekleidet, welche ungezwungen durch die Reihen schritt und fich auf den leeren Stuhl zur Linken bes Königs niederließ. Maja ftich einen Schrei aus, als sie des Fremden ansichtig wurde; er aber winkte ihr mit ber Sand, zu schweigen, und sie fah ftumm auf ihren 5 Teller nieder. Alle Anwesenden blickten verwundert auf den Ankömmling; da aber der König kein Zeichen des Miffallens gab, so magten auch die andern nicht, das ihrige laut' werden zu laffen. Es war überhaupt, als ob der Könia von allem um ihn her aar nichts wahr= 10 nehme: finster brutend blickte er vor sich nieder und lieft durch einen Wink alle Speifen an sich vorübergeben. Noch auffallender benahm sich der Fremde; denn er drehte beständig den Kopf nach hinten, als ob jemand hinter seinem Stuhle stehe, mit dem er sich durch Ge= 15 bärden und Leichen unterhalte, es mar aber niemand zu feben. Plötzlich erschien ein zierlich gefleibetes Anablein und ftellte eine fleine goldene Schale, worin auf einem grunen Blatt ein unscheinbares Gehäcksel lag, vor ben rätselhaften Fremden hin. Maja schauderte zusammen, 20 denn sie gedachte an ihren Traum. Der König aber wendete langfam den Ropf, wie von einem Magnet angezogen; ein freundliches Lächeln glitt über feine Züge und er blickte das unbekannte Gericht mit sehnsüchtigen Augen an. Rasch und mit einer tiefen Verbeugung 25 überreichte ihm der Fremde die Schale und der König kostete. Alsbald verzog er bitterlich die Lippen und brudte die Augen ein: da er aber dabei zu lächeln verfuchte, fo fam es, bak er bas allersonderbarite Gesicht

schnitt und die Anwesenden kaum ihre Lachlust bes meistern konnten. Der König aber hob mit einem Blick nach oben die Schale in die Höhe, setze sie dann vor sich nieder und verzehrte ihren ganzen Inhalt.

5 Er blinzelte ein wenig und hob die Augen dankbar nach dem fremden Spender dieser Labung.

"Mein Neffe!" rief er plötzlich; "liebes Sonntagsfind, du lebst und dein schuldloses Blut ist nicht vergossen worden! D wohl mir, daß diese Last von meinem so Herzen gewälzt ist! Komm, komm in meine Arme!"

Der Prinz küßte ihm gerührt die Hand, und als sich die beiden umschlungen hielten, wurden des Königs trübe Augen heller und heller; zwei glänzende Tropsen traten hervor, durchsichtig wie Krystall; sie quollen langsam 15 nieder und ihnen folgte ein heller Wasserstrahl.

"Der König weint!" riesen alle und flogen von den Sitzen; durch den Palast hinaus auf den Borplatz, und durch die ganze Residenz verbreitete sich wie ein Laufseuer der Ruf, den ein tausendstimmiges Echo zurückschalte: "Der König weint!"

Ja, er weinte und durch seine Tränen hindurch hielt er unverwandt die Augen auf den Wiedergesundenen geheftet, der nun auch von den andern erkannt und jubelnd umringt wurde.

25 "Aber wo sind meine teuren Freunde, die Nächsten an meinem Thron?" rief der König schluchzend. "Wo bist du, edler Meerrettich, daß ich dich als Schwiegerschn umarme, und du, mein würdiger Schwammerling?"

"Du wirst sie niemals wieder sehen," sprach der Pring

5

10

15

seierlich. "Sie haben ihre Bestimmung erfüllt und ersheben auf Belohnung keinen Anspruch mehr. Nein, niemals wieder!"

"Niemals wieder!" sagte der König dumpf, und seine Tränen strömten heftiger.

Da trat ber Prinz mit der freudestrahlenden Maja vor ihn und verlangte den bedungenen Lohn für seine Heilung.

"Nimm sie!" sagte der König, "und meinen Segen dazu und seid glücklich!"

Indes sich alle glückwünschend um das verlobte Paar drängten, tönten von außen neue, noch lautere Jubelruse des Bolles berein:

"Der Sonntag fommt, ber Sonntag ist wieber ba; es lebe ber Sonntag!"

Da öffnete sich die Türe und herein trat ein schöner Jüngling, bessen lichtes Haupthaar glänzte wie die Sonne. Er sührte ehrerbietig eine alte Frau mit runzeligem Gesicht und schwieligen Händen am Arm, in welcher einige der Anwesenden jene Bettserin zu erkenzonen glaubten, welche König Filz einst vor langen Jahren auß seinem Schloß gestoßen hatte und deren Fluch ihm so verhängnisvoll geworden war. Sechs rüstige, baumstarke Männer in Arbeitskitteln solgten diesem Paar. Der Schöne küßte Braut und Bräutigam auf die Stirn, 25 begrüßte alle Anwesenden und setzte sich dann mit seiner Mutter und den sechs Brüdern zu Tisch und alles Licht schien nur von seiner Stirne außzustrahlen. Maja aber blickte mit verklärtem Gesicht auf ihren Bräutigam und

wunderte sich, wie er in der kurzen Abwesenheit sich so verändert hatte, so schön und männlich geworden war. Alle Anwesenden schmausten, zechten und jubelten, und die sechs Brüder aßen wie ein ganzes Regiment. Es ver-5 steht sich, daß der blaue Montag auch heute des Guten ein wenig zu viel tat.

Rur der alte König war ganz still von der Tasel weggeschlichen, um in der Stille' sich seiner wieder gewonnenen Tränen zu freuen. Er weinte vor Freude,
ro der Rührung, vor Reue; er weinte unaushaltsam, und
als am Abend der Prinz mit seiner schönen Braut am
Arme spähend vor der Türe seines Gemaches stand, da
sah er den Alten sanst entschlummert in seinem Lehnstuhl liegen mit einem Lächeln auf dem toten Antlitz,
wie ein schlasendes Kind.

5 wie ein schlafendes Kino.

Aber ein kleiner Anabe mit glänzenden Flügeln an ben Schultern flatterte auf den jungen König zu und zeigte ihm ein Gefäß schier größer als er selbst, bis an ben Rand gefüllt, mit einem klaren, glänzenden Naß.

o "Sieh, wie schwer!" sagte ber Kleine, "es zieht mich fast zu Boben."

"Sei getrost!" entgegnete der junge König. "Von nun an sollst du bessere Tage haben in meinem Reich."

Soffen wir, daß er sein Wort gehalten hat!

#### [§§ refer to Grammatical Notes, pp. 92-101]

#### Die Goldenen Traume

- 1.— 1. war . . . geboren worden, had been born (lit. brought forth). Plup. pass. of geboren. Many writers employ the real passive only when referring to people no longer living, using geboren as a participial adjective with ist or war when telling of the birth of one still alive.
  - 2. warb. The usual form in ordinary prose is wurbe.
- 4. bei, with. Be cautious about using by in translating bei. Each word has many meanings and only a few are common to both.
- 5. thm . . . auf die Schultern, on his shoulders. See § 1, c, in Grammatical Notes.
- 8. sid. Omit in translation. § 19. thuen, for them, or omit. § 11, b.
- 10. bas thm . . . gegönnt hätte, which would or might have vouchsafed him. The use of the subjunctive will become clear by supplying the suppressed condition: if his mother had lived.
- 15. Lauft. Imperative. The polite form of address in these Märchen is the second person plural of the verb, with capitalization of the pers. pron. and poss. adj. when only one person is addressed, e.g., Jhr, Cuch, Euer. This is an older usage which prevailed before Sie came into use. It was the rule in the classical drama, but is rarely met to-day except among peasants or in writings where an antique flavor is sought. In familiar address bu, bein, tipr and euer have remained unchanged. Curme, pp. 184, 185.
- 16. gibt. Colloquial use of the indicative instead of the more formal subjunctive gebe. § 30.
  - 17. ja, why.
- 18. es ist dem armen Burm zu gönnen, it is not to be grudged the poor creature. She means that the child will be better off if it dies. For the passive force of the infinitive see § 27, b.

- 2.— 1. weg = weggehen. Say leave his work. \$25, b. müffe. Subjunctive in indirect discourse. The father said: damit du nicht. . . weg müffest. [Or, seeling sure of the death of the baby, he might have used the indic. must.] \$33, a, c, c.
- 5. cine weife Frau. Chapter XVI in Vol. I of Grimm's Teutonic Mythology is devoted to Wise Women. Under this heading are discussed the Norns of Norse mythology, the Swan Maidens of the Nibelungen Lied [wisiu wip, stanza 1473 in Lachmann's edition], the "weird sisters" of Macbeth [Act I, sc. 3], and the thirteen weife Frauen in Grimm's Marchen: Dornrösden. They stand midway between goddesses and mortals. All are endowed with the gift of prophecy, and some are enabled to determine the fate of a newly born child. For this reason they are often invited to stand godmother. bit. This is the demonstr. pron. and not the relative, as is also shown by the word-order. The substitution is common in fairy stories. Perhaps in this instance, however, it is best rendered she.
  - 14. fich. See § 19.
- 23. ihm die Sand auf die Stirn. § 1, c. einige unverständliche. For the strong ending see § 15.
  - 27. als ob es . . . griffe, as though he were reaching. § 31.
- 3. 5. erseichtert werden fünne, may be relieved. Könne replaces fann of direct discourse. § 33, e.
- 8. hätte zurüdgelassen. Some such condition as: wenn ich es (gehabt) hätte is understood. § 32, d.
- 9. Geld und Gut. Similar alliterative, assonant, or rhyming expressions have always been common in both German and English. Cf. mit Kind und Kegel, lit. with child and pin = bag and baggage; weber Kind noch Kegel, neither chick nor child, neither kith nor kin; mit Leib und Leben, body and soul; Rat und Tat, deed and word; Haus und Hof, Dach und Hach, house and home; gäng und gäbe, current, in vogue; Schimpf und Schande, shame and disgrace; Hille und Fülle, in abundance.
- 11. Die, that. Demonstr. pron.; refers to Sälfte; we might have expected das referring to Leben.
- 12. daß zu ändern, to change this. This infinitive clause is the subject of steht.
  - 14. bleibe. § 30.

- 15. gestanden. Supply auxiliary hat or ist. Cf. §§ 42, c and 24, b. das Beste. § 16.
  - 15 and 23. was, that. § 9.
- 25. es ware benn, daß er . . . entaußerte, unless he should himself part with them [lit. divest himself of them]. Curme, pp. 223, 224.
- 26. ja, by all means = durchaus, unbedingt. es. Anticipatory subject. Schwerer Kummer is the "logical" subject. Note that benn is followed by normal order.
- 27. nie suchen . . . zeigen zu wollen, never try to show, or never be tempted to show. Wollen is pleonastic here. Curme, bottom p. 334.
  - 29. er hätte, (for) he would have.
- 4. 2. sein wird, shall be. Sst, is, though less precise, is commoner in both German and English.
  - 6. mir. Ethical dat. § 11, d.
- 8. auch ein gutes Gold, a mighty fine sort of gold. The auch adds to the irony.
  - 9. mir. Omit. Dat. of interest. § 11, a.
- 14. die ganze Nacht und den halben Tag. Acc. case to denote duration of time.
  - 19. überhaupt, anyhow. von allem, of (it) all.
  - 22. Der fleine Johannes. § 1, c.
  - 5. 9. des. Omit. § 1, a.
- 12. um berentwillen, on whose account. Cf. berenthalben and berentwegen with the same meaning. Meaning of um unsertwillen, beinetwegen, eurethalben?
  - 13. lernte er . . . sich . . . befassen. Note absence of zu. § 25, a.
  - 16. im Ropf. § 1, c.
- 22. fo, then, or, better, omit. This use of fo at the beginning of the principal clause, when a conditional clause precedes, is very common. Usually it may be omitted in translation.
- 23. falid er . . . wea, he would steal away. The imperfect tense is used to denote customary or repeated action. This holds true for the rest of this paragraph and parts of the next.
  - 6. 4. was, (a habit) which. § 9.
- 7. fein werde, would be. Fut. subjunctive. Sein würde would have been equally correct. § 33, c.
  - 12. die Wefchwifter. Supply waren.

- 28. läht fid benien, can be imagined. For passive force of the infinitive see § 27, a. This construction should be mastered at once because of its frequent occurrence.
  - 7. 2. ihm; refers to Suttchen, probably, rather than to Sans.
- 12. aufraffen. Depends on solle below. A possible form of direct discourse would be: Raffe bich aus beiner Trägheit auf und werbe ein sleißiger, brauchbarer Mensch. § 33, d.
- 16. fein follen = waren, were. He said find. The use of follen indicates that his hearers have no faith in his assertion. Dinge, wie fie... nicht vorkommen, things such as do not occur (exist). From the point of view of English fie is a superfluous subject, just as in the next line it is a superfluous object. § 37.
- 22. indem sie ihn für einen . . . erflärten, declaring him to be a. English often employs a participle where German has a clause introduced by indem while or as.
  - 27. zu machen, to be done. § 27, b.
- 29. an. Goes with what precedes. Likewise in reading line 8 (page 8) the voice should indicate that the words um ihn her belong together. Similarly den Tag über, page 8, line 14.
- 8.—3. sum Betteln, to beg, lit. for begging. We might have had um zu betteln, and this would have been necessary had there been modifiers. Thus: Er war zu stolz, (um) von mir zu betteln. § 26, b.
- 16. er ware . . . gewesen, wenn es ihn nicht . . . gelränkt hätte, he would have been . . ., if it had not . . . grieved him. § 32, d.
- 22. Sensterschen, window-panes. Casement windows are used everywhere in Germany.
- 28. jum Berbst. For use of article see § 1, b. But one says: e8 ift jett Berbst.
- 9. 3. als, as (being). Bie, like, would have instituted a comparison, als denotes identity.
  - 8. Fenfter: = Fenfteröffnungen.
- 26. mit feinem Gold der Welt zu bezahlen, absolutely priceless (lit. not to be paid for [adequately] with any gold in [of] the world). § 27, b.
- 10.—3. Run, so last einmal sehen, was sind das für Herrlichteiten? Well then, just let me see. What (sort of) splendid things are these? The order might have been: Bas sür Herrlichseiten sind das? Für does not have prepositional force; that is, it has no effect on the case of the following noun. For use of das see § 5.

- 11. einen, one. The indefinite pron. man can be used only in the nom. For other cases the proper form of einer is used.
- 12. in die Augen. This use of the accus. rather than the dat. [§ 39, c] makes the action more vivid. Cf. Ich have mich in den Finger geschnitten.
- 19. du guter Hans, you precious Stupid. It does not seem probable that the goldsmith knew Hans' name. Cf. ein dummer Hans, a dunce; Hans Marr, tomfool; Hans fommt durch seine Dummheit sort, fortune favors fools.
- 21. versteinert, petrified, lit. having become stone. Other verbs denoting a transformation are: veralten, grow old or obsolete; verarmen; verbleichen and verblassen, grow pale; versaulen, rot; versaulen, turn sour; vertrodnen, dry up. With what auxiliary are they conjugated? § 24, a.
- 23. anwesent, present. This is in form a present participle. Wesen, being, still exists as a noun, but as an infinitive has been supplanted by sein. In Middle High German the principal parts were: wesen, was (plu. waren), gewesen. Meaning of abwesend, Abwesenheit, wesentsich, das Schulwesen?
  - 25. gestanden war. For auxiliary see § 24, b.
- 29. alle, all the. The uninflected form all followed by the definite article may be used, but more frequently an inflected form of all does duty for both.
- 11.—8. es tonne sich. . . handeln, there might after all be a chance here for a good trade. Ind. disc. after der Gedanse. Farther on in the same sentence die Furcht becomes embodied in words which are quoted indirectly: er habe sich, etc. What was the direct form? § 33 and e.
- 18. was ift eigentiid daran, what there really is to them. The word-order, however, is that of a direct question.
- 12.—7. und hielt... gebrüdt, holding his dreams pressed firmly to his side. Two ideas of equal importance should not in German be expressed by a finite verb and a present participle, since the latter denotes subordination. Hence hielt instead of haltend. Observe further that the modifiers of gebrüdt precede it. § 44, c.
  - 9. hinter fich. Could hinter ihm be substituted?
  - 14. gu erfennen war. § 27, b.
  - 15. Mugen. Three things especially attracted the attention of

Hans: spittiges Gesicht, stechende Augen, schwarzer Anzug. All are in the nom. after Es war [(waren) Augen]. We should in English probably say: He had, etc. (as might of course have been done in German, too).

19. fich . . . bom Sale, away. Gid is dat. of interest.

21. Guch's = es Guch. Similarly es mir, es bir may be contracted to mir's, bir's.

26. Renner. For absence of ein see § 2.

13. - 2. Da, under the circumstances.

10. einen folden Beutel Gold. For case of Gold see § 3.

11. und braude dann. How would the sentence read if dann were placed before braude? § 43.

16. fic. § 19.

17. aufe genauefte. §17, b.

19. Wenn Guch je der Handel gerenen sollte, if you should ever regret [rue] the trade, lit. if the trade should ever cause you regret. For position of Euch je see § 42, d.

25. fich. Dat. § 11, a.

27. die. See note, page 2, line 5.

28. durchzechte. Where is the accent? § 18, b.

29. bleiernen, heavy, lit. leaden. Other adjectives similarly formed from names of material are: hölzern; gläsern; beinern, (of) bone; stählern, steel; steinern; zinnern, tin. The usual sustix, however, is en: golden; tuchen, (made of) cloth; hansen or hönsen, hempen. But this is reduced to n when the noun ends in e or er: Wolle, woollen, woolen; Eiche, eichen, oak(en); sussern, copper; sedern, leather(n); silbern. As predicate adjectives these forms are not much used. One says rather: Der Tisch ist von Holz. Die Lugel (bullet) war von Hei. But siguratively: Sein Schlas war bleiern. Curme, pp. 452, 453.

14. - 4. umgeschen. Supply hatte. § 42, c.

8. Brüderschaft getrunten (hatte). When the friendship of two men becomes so intimate and cordial that they agree to replace the formal sie by the familiar du, the occasion may be celebrated by a special drinking ceremony. With right arms interlocked the two stand facing each other, clink their uplifted glasses, and drink to the toast: Muf du und du! This is known as Brüderschaft trinten.

11. viel Schmeichelhaftes, much that was flattering. For rule for capital see § 16.

- 17. Nach dem Frühstüd. For use of article see § 1, b.
- 23. am felben Tag an demfelben Tag.
- 28. feine Stunde. § 12, b. deren, of them. This is the gen. of the demonstr. der replacing the pers. pron. ihrer. We might also have had derselben or von ihnen, but they would have followed mehr und mehr. Curme, p. 188, note.
- 15.—4. im fiebten & immel. In the mystic philosophy of the later Hebrew writers heaven was divided into seven regions, one above the other. In the highest dwelt God and the saints. This was therefore regarded as the abode of supreme bliss.
  - 5. wenn, when(ever). What would als imply? § 36, a.
  - 20. Beimatgemeinde. Dative.
  - 23. fliden. Supply founte from the end of the sentence.
  - 26. fo, in this manner.
  - 16. 6. noch einige Monate, a few months longer. Acc. of duration.
- 16. man flüsterte sich zu, people whispered to one another, or it was whispered about.
- 17. hätte er nicht . . . Gold . . . gestreut, so wäre er . . . verwiesen worden, had he not scattered gold, he would have been expelled. Unreal condition in past time. § 32, d.
- 21. gar, to crown all. zwei feiner Brüder. While the partitive gen. after numerals is not exactly uncommon, bon with the dat. is more usual.
  - 22. von Born und Bein beraufcht. For order see § 44, c.
  - 25. aufs tieffte. § 17, b.
- 28. 34 überbringen. How would this read if the verb were separable? Accent? § 18, b.
- 17. 9. feine beiden, his two. Beide almost always replaces zwei after a pronominal adi.
- 12. bu. His brothers of course address him with the familiar bu. So below in line 15 he addresses them with the (uncapitalized). Thirty pieces of silver was the price Judas received for betraying Christ. Hans' dreams were his good angel(s).
- 23. Dann schidte er noch, then he took time to send. Observe that noch is not to be connected with the following einen but states that he attended to this additional matter before leaving the house.
- 27. ber Wohnung zu, toward, etc. When zu follows the noun which it governs, it means toward, in the direction of; when it pre-

cedes, it means (clear) to. Its meaning is more precise than nath, which may be either to or toward.

28. verfauft. Supply hatte. § 42, c.

- 29. fie, i.e., bie Bohnung. Observe that in the expression of identity which immediately follows, the grammatical gender is disregarded and e8 is used. § 5.
  - 18. 5. umrahmte. Accent? § 18, b.
- 6. in den Bald hinein. The adverb hinein intensifies the preposition in, but this cannot be reproduced in English. Similar are: ans dem Basser heraus; durch das Fenster hindurch; auf den Berg hinauf.
- ro. babei. Omit. It anticipates what is said in the following infinitive clause. § 38, b.
- 14. durch viele marmorglänzende. For declension of descriptive adj. see § 15.
  - 18. Sans. Dative.
- 21. geschrieben ftand. For this use of stehen cf. Es steht in ber Bibel, in ber Zeitung, etc. Es steht zu hoffen, it is to be hoped. Er stand in seinem achtzehnten Jahr.
- 24. Guten Tag, How do you do? English Good-day is said of course only in taking leave and is usually to be rendered in German by abieu. The acc. case will be understood if one considers it as the abbreviated form of: Is wünsche Euch einen guten Tag. Similarly: Guten Morgen; Guten Abend.
- 27. (36) have fie Euch gut aufgehoven und (fie) find usw. The omission of the pronoun subject is characteristic of an animated: informal style.
  - 19. 17. nicht fehle, may not be missing.
  - 21. vertreten. Past participle.
  - 20. 5. dem . . . aus den Bangen, from whose cheeks. § 11, e.
- 10. verrüchter, infamous one. The adj. has the strong ending, as is usual with the vocative case. No special noun is understood, but the construction is the same as if Geist or Teufel sollowed.
- 11. bu. The polite Ihr and Euer give way to bu and bein as the two become angry and contemptuous.
  - 19. fich verzerrte, became distorted.
- 21. unterschrieben. Accent? § 18, b. waren sie dir feil, you were ready to sell them. Dir is dat. of reference. § 11, c.

- 22. bu, ich. Instead of employing italics for emphasis words are printed with spaced type.
  - 27. ohne Umsehen. For a different idiom see page 17, lines 26, 27.
  - 28. eilte er ben Beg gurud. Beg is cognate acc. § 12, d.
  - 21. 3. nennen, mentioned. § 27, a.
- 6. zusammengestürzt. Supply sei = had. Indirect discourse. § 42, c and e.
- 8. stellte (e3) sich heraus. The remainder of the sentence beginning with baß is the logical subject. The anticipative subject e8 cannot be omitted in normal word-order and is usually retained in inverted word-order. Curme, p. 491.
  - 13. Auf diese Radricht, in view of this news.
- 27. Da sid . . . ber gleiche Traum wiederholte, since the same dream was repeated. § 28, c.
  - 28. immer ängstlicher, more and more alarming.
- 22.— 4. ließ sich burch einen Fuhrmann . . . gurudbringen, had himself brought bach by a coachman. § 27, a.
- 11. welches wohl . . . . fein möchte, to see which might (probably) be.
  - 18. ben Baum. Cf. note page 20, line 28.
- 19. an das Fenstergesims. The context indicates that he caught the window-sill and hung by his hands.
- 23. 1. wollte, attempted. A meaning derived from the common be on the point of.
  - 3. ben Ropf, their heads. § 3.
  - 5. fcleunigft. § 17, b, c.
- 16. gefchlummert. Supply hatte. allein. Connect with bort above.
- 19. niemand. Dative. The inflected form niemandem could have been used.
- 23. die von ihm . . . gingen, which were circulating concerning him.
- 25. barein. Corresponding to the preposition in with the acc. the form of the adverb is ein. Thus we have both barin and barein For the use in this sentence see § 38.
- 29. er hatte . . . fich . . . begnügen muffen, he had had to content himself. Muffen is past participle. § 34.
  - 24. 3. Blatchen. The diminutive does not here have reference

to size but emphasizes the feeling of homelikeness already expressed by gemonnt.

- 5. ohne . . . gefoltert zu werben, without being tormented. § 38, a.
- 9. bas, these. English punctuation would indicate the omission of the verb (find) by a comma before bas. See also § 5.
  - 14. bedeuten follte, was intended to mean.
- 23. glich, was like, resembled. Contrast I like him, er gefällt mir, ich habe ihn lieb or gern, ich mag ihn (gern), with I am like him, ich gleiche ihm, ich bin ihm ähnlich. fich. Omit. § 11, d.
- 24. es. Untranslatable anticipatory subject. Begin with the real subject Stunde um Stunde.
- 28. als hätten die sienen Sänger. Inverted word-order to indicate condition, rendered necessary by omission of  $\mathfrak{ob}$ . §  $4\mathfrak{r}$ , d.
  - 29. fcon feit Jahren nicht mehr, not (before) in years.
  - 25 .- I. fo. Omit.
- 11. versinten, sinking. Cf. 3ch hore ihn fommen, I hear him coming.
- 17. jemand Liebes, some dear one. Liebes is an adjective-substantive defining jemand and in apposition with it. The neuter gender is in accord with the indefiniteness of jemand.
- 26.— 3. so müssen deine Träume noch zu retten sein, it must still be possible to rescue your dreams; lit. your dreams must still be (able) to be saved. § 27, b.
- 5. fie waren bir . . . verloren gewesen, they would have been lost to you. Conclusion of the condition implied in Nur wenige Stunden später.
  - 11. glafernen. See note page 13, line 29. gefüllten. § 44, c.
  - 13. Sans. Dative, indirect object.
- 14. wie er sich zu benehmen habe, how he should or must conduct himself. We might have had sich benehmen müsse. Sabe is pres. subjunctive of ind. disc. after Anweisung. § 33. In the next sentence einschärfen has the same essect.
  - 26. von ihm geleitet, escorted by him. § 44, c.
  - 27. 16. See note page 26, line 5.
  - 21. wie, as if.
- 26. in bas Bud). The use of the accus, makes the action more vivid.
  - 27. daß er . . . ausstreichen möge, to be kind enough now to cross

out the one preceding. We may suppose the sorcerer having said: Bitte, streicht jest ben obenstehenden aus. § 33, d.

NOTES

28. — 3. geftanden (war). § 24, b.

5. fei. Subjunctive of indirect statement after überzeugen.

8. last Guch einen Borschlag machen, let me make you a proposal, lit. let a proposal be made to you. § 27, a.

13. Sand... war des wohl zufrieden, Hans... was well pleased with this. The use of the genitive with zufrieden is now rare except in 3th bin (war) es zufrieden (es is an older form of the gen.), I am satisfied. Instead of des (the older form of dessen) damit is now more common with zufrieden.

17. Sans hatte . . . getrunfen, Hans hadn't had such good things to eat and drink before in a long time.

29. arriffblieb. English punctuation would probably put a semicolon here. The sentence is a good illustration of how the comma is over-worked in German.

29. — 7. wollte Sans noch einmal einschenken, tried to fill Hans' glass again. Sans is in the dat. [of interest].

24. wollen. Past participle. § 34.

28. Gutschuldigen Guer Guaden, Pardon me, Your Grace. In addressing persons of relatively higher social or official standing the verb is often in the plu. though the subject is in the sing. Guer is regularly uninflected when prefixed to titles. Guaden, originally a plural, is now felt as singular.

30. — 5. Du. Spaced for emphasis. See note page 20, line 22. Observe also the change of pronoun from 3hr to bu.

7. Belieben ber herr sich selbst zu überzeugen, Will you be good enough to convince yoursels, sir. Again a plu. with sing. subject.

8. und trat, as he stepped. The fact that he stepped to the desk is regarded as being as important as his previous reply. Hence it is not placed in a subordinate clause dependent on entgegnete as English usage allows.

17. Sans'. The form Sanfens is also admissible.

20. wenig. The declined form weniger is equally correct.

31. - 5. die fich . . . malte, which was depicted. § 28, c.

17. es maren, it was. § 5.

18. ben Weg, along the way. § 12, d.

20. fei zurüdgefommen. § 33.

- 26. wolle, intended.
- 32.— 1. see lies ihm seine hütte ausbessern, it (the parish) had his cabin repaired for him. What would be the meaning if ihn were substituted for ihm?
  - 16. erzählt (hatte). Auxiliary omitted.
  - 17. anderes, other things. Neut. sing. used collectively.
- 20. als müder Greis. Compare the meaning of this with wie ein müber Greis.

## König Filz

Title. Fils, felt. A material much used by peasants, hence: ein larger Fils, a stingy boor. Then: miser, niggard. König Fils, King Niggard, King Miser.

- 33. 2. der. See note page 2, line 5. alles, was nur fein Gerz begehren konnte, everything that his heart could possibly desire.
  - 7. darauf fann, wie, thought of how. § 38, b.
  - 16. faß er, he used to sit.
  - 17. der feinige. We might have had feiner or der feine.
  - 19. ob es . . . habe, to see if it had.
  - 21. feien. Ind. disc. after fanb.
- 22. wie er sie zu vermehren vermöchte, [how] by which he might be able to increase it [them]. Indirect question after nachgrübeln. § 33, b. Note that the infinitive dependent on vermöchte requires zu, though the simple verb mögen governs an infinitive without zu.
  - 34. 8. daß er . . . fteuern moge, to please contribute. § 33, d.
- 13. nur einen Heller, even a farthing or a red cent. The Heller was a small coin worth about one eighth of a cent. It is supposed to have derived its name from having first been coined in Hall, a city in Mürttemberg.
  - 22. mich . . . bor Sunger fterben läffest, let me starve to death.
- 27. ihr werdet es doch nicht besier haben wollen, you surely don't want to be better off. § 22, a.
  - 35. 10. Fils, piece of felt. The word has here its literal meaning.
- 14. ber schwarze Tod, the plague. The samous Black Death or bubonic plague originated in China, swept over Europe during the middle of the sourcement century, and carried off at least a quarter of the population within sour years.
  - 20. neigen. Depends on fah below.

- 21. seinen halben Schat, half his treasure. Another way of stating the same idea would be: die Salfte seines Schates.
- 23. transniofen Auges, with tearless eye or dry-eyed. Adverbial genitive of manner.
  - 24. als erstarre fein Berg, as though his heart were growing numb.
- 26. würbe. The indefinite subject es is omitted, as frequently with impersonal verbs in the inverted word-order, particularly with those denoting a state of the mind or body. Curme, p. 350.
- 27. cr brachte. After conditional or concessive clauses normal order is often used in the main proposition for special emphasis [contrary to § 41, c]. Curme, p. 615.
  - 36. 8. als bewirften. § 41, d.
  - 20. beginne, were beginning. Subjunctive after unterfuchte. § 33, b.
  - 37. 5. ber ihn gum Beinen brachte, who should cause him to weep.
  - 7. betrübte fich, grieved. § 19.
- 9. cin Sonntagsfind. The belief that a child born on Sunday is especially lucky—cin Gludsfind—is not confined to Germany. Compare the nursery rhyme, of which there are many versions:

Monday's bairn is fair of face,
Tuesday's bairn is full of grace,
Wednesday's bairn is full of woe,
Thursday's bairn has far to go,
Friday's bairn is loving and giving,
Saturday's bairn works hard for its living,
But the bairn that is born on the Sabbath day
Is blithe and bonny and good and gay.

- 11. hätte zufallen follen, should have fallen, or would have been destined to fall. § 42, f.
  - 16. eines Abends. Genitive of indefinite time. § 10, b.
- 28. ohne dadurch je . . . in Widerspruch zu geraten, without ever getting into a dispute thereby.
  - 38. 1. diefem, the latter. Jener = the former.
- 7. Edimammerling. A humorous proper name suggested by der Edimamm, e.e., mushroom, and der Pfifferling, e.e., a variety of mushroom (Cantharellus cibarius) very common in Germany. The author's unfavorable opinion of homeopathy is evident. Two of her brothers were famous physicians.

- 8. Gw. Majestät, Your Majesty's. An uninflected genitive. Gw. is a contraction of ewer, an older spelling of euer. Curme, p. 168.
  - 18. ein lotales, a local one. § 16, a.
  - 39. 3. mahrzunehmen, to be scen. § 27, b.
  - 6. An einem Tag, in one day.
- 8. schon, all right. More colloquial than ganz gewiß and implying an equal degree of confidence.
  - 12. Wenn, whenever. § 36, b.
  - 13. zu schimpfen, depends on anfing, as does also herunterzusetzen.
- 22. es fiel. See note, page 35, line 27, for order. Were the order inverted, es would be dropped.
  - 23. wollte, was inclined.
  - 24. vorwärts schreite, was progressing. Indirect subjunctive.
- 40.—12. fie behaupteten . . . zu gehören, they maintained that they belonged. The rhetorically incorrect expression they claimed to belong retains the infinitive construction. § 26, a.
  - 13. noch, further.
- 17. waren. If the predicate noun is in the plu., the verb is usually attracted into agreement with it, even if the subject is in the sing. Curme, p. 502.
- 24. Rettichhelatomben. A hecatomb was originally a sacrifice of a hundred bulls, later of a large indefinite number of victims.
- 25. was er dadurch zu verstehen gab, daß er . . . alles durchhechelte, which he showed by satirizing everything. § 38.
- 41.— 1. ah nichts so gern wie Trüsselgerichte, liked nothing as well as dishes prepared with trusses. Meyer's Konversationslerison contains an interesting article on Trüssel.
  - 3. bagu = barüber, over it.
- 6. Dazu = Dabei, as he did so. Gut nacht, lieb Retterchen. Gut is to be regarded as an abbreviated form of gute, not uncommon in familiar language. The omission of the e might well enough have been indicated by an apostrophe. Lieb, on the contrary, is not a contraction of liebes but an original uninflected form common in poetry and older prose in the nom. and acc. sing. neuter. alle. Acc., object of überlief.
  - 11. daran dachte, daß, thought of how. § 38, b.
  - 14. cs. Omit. Anticipatory object.
  - 16. Brauthen, fiancée. The term Braut is applied to a girl during

the time she is engaged and on her wedding-day; thereafter she is eine junge Frau.

- 17. beratschlagten, deliberated. Such verbs formed from compound nouns whose last element is of verbal origin have the accent on the noun element and are regularly conjugated weak. Thus from Hanbhabe, handle, handhaben, handhabte, gehandhabt.
- 18. Frau Dottor. In Germany a wife always bears her husband's title. The wife of a major is therefore addressed as Frau Major', of a professor as Frau Professor.
- 21. er sann schon längst darüber nach, wie, he had long been pondering (about) how. § 21.
  - 24. zum, until. auf, for.
- 27. wenn dieselbe . . . aussiele, if this should result. A future condition in the less vivid form. § 32, c.
- 42.— 1. hätten. The pres. subjunctive haben would not have been distinguishable from the indic. That the pres. would otherwise have been used is seen from the fact that below we return to the pres. in müsse, though müßte would have been possible. § 33, e.
  - 8. euch . . . fclachten laffen, have slain for you.
  - 15. ahnte. See note page 41, line 21; also § 21.
  - 20. worden. Supply war. Pluperfect passive.
- 24. Sie gab ihm noch . . . mit, she gave him also . . . to take along.
- 43. 3. werde . . . susammengeschnürt, was being wrung. The literal thought is of contraction due to tight lacing. The form is pres. subj. passive.
  - 9. zugeflattert. § 35.
  - 20. gab es viel zu tun, there was much to be done.
  - 24. damit ich . . . fann, so that I can. § 30.
- 28. Du wirst freisich müde sein, Of course you are tired. The so-called "presumptive" suture. § 22, a.
  - 44. 3. Ich bin auch nicht allein, Moreover I am not alone.
  - 7. Diefe läßt fie gablen, these she has counted.
  - 10. fie, them. § 42, d.
- 12. erzähle bu. Special emphasis falls on bu and ihr when they appear as subjects of the imperative, since they are otherwise omitted.
- 13. ber bu . . . bift, (you) who are. Irrespective of the person of its antecedent, a relative pronoun subject requires its verb in the

third person unless the appropriate personal pronoun is inserted. Ich, der ich selber nicht reich bin, I who am myself not rich.

- 19. hatte toten (wollen). § 34, last sentence.
- 45. 2. und allen. § 11, b.
- 12. sie, it. In the following line sie = she.
- 16. dass es ihrer . . . zu viel waren, that there were . . . too many of them.
- 22. sind euch . . . gewährt worden, were granted to you. Perf. passive.
- 23. bie schwemmen . . . fort, they wash away, lit. cause to swim away. A causative of schwimmen. Cf. siten, seten; siegen, legen; sließen, einstößen, cause to flow in, instil; sallen, sällen, fell [trees]. Note that the intransitive verb is strong, while the causative is transitive and weak.
  - 28. deinem Oheim, in the case of your uncle. § 11, c.
  - 46. 1. fonnen. Plu. verb, with double subject.
- 7. 34 gewinnen wäre, might be gained. Indirect question. § 33, b. The following purpose clauses likewise have the subjunctive. Cf. also § 27, b.
- 11. Du müßtest dich . . . wenden, you would have to apply. What is the suppressed condition?
- 24. thm auch bei andern . . . Mühe zu sparen, to save him trouble also in the case of others. That is, he will avoid weeping himself and also endeavor not to cause others to shed tears. See end of story.
  - 27. getröfteten Bergens, comforted in spirit. § 10, a.
- 47.— 7. er legte rüftig mit Hand an, he began to work vigorously with her. Mit is here an adverb.
- 9. fein Lebtag, all his life. An uninflected accus. used adverbially to denote duration of time. See note page 41, line 6.
- 10. als auf dem Felde gearbeitet, except to work in the field. Note use of participle gearbeitet to correspond with getan.
- 11. umgejätet. The use of a spade for weeding seems strange. The heavy hoe commonly used by German peasants resembles our grub-hoe.
- 23. (34) Darf. Omission of the subject suggests brusqueness and hurry.
- 48. 3. und sie habe dich geschickt, and (say) she sent you. Indirect discourse.

- 7. sethse. An alternative form for seths when used substantively (that is, not as a numeral adjective). This applies to other numbers but is to be regarded as rather quaint. Cf. sunse, page 49, line 2 below.
- 29. die Flasche. . . zur Busenfreundin gemacht, made the bottle his bosom friend. The preposition zu denotes here the point attained through the action implied in the verb. Sie frönten ihn zum Kaiser. Das Sis wurde zu Basser. Wir haben ihn zum Präsidenten erwählt, we elected him president.
  - 49. 3. den = benjenigen, the one. Determinative pronoun.
- 5. Bärenhäuter. Bülow's Novellenbuch, Vol. 2, pp. 559-567, contains a story dating from the first half of the seventeenth century entitled Der erste Bärenhäuter. hat man dich . . . ertappt, have I caught you? or have you been caught?
  - 7. fo eine, a sort of.
- ro. ertappten. Expand this participial adj. into a relative clause.
  - 13. wir hatten doch, yet we should have.
- 18. bein und unser aller herr und Gebieter, your lord and master and the lord and master of us all. Dein is nom. of the possessive adj. Unser is gen. plu. of wir and aller agrees with it.
- 23. ich. Emphatic. See note page 20, line 22. ich will boch feben. I should like to see.
- 24. barf, dares. This meaning of burfen is now rare. Two originally distinct verbs are represented by burfen, but in the sense of dare wagen is now usual.
  - 50. 8. wie einer = wie jemand, (as much) as anybody.
- 12. Def: = beffen, at this. The genitive object with verbs, formerly very common, has for the most part given way to the accus. or a prepositional phrase. Thus fid bundern takes über with the accus., which in the present sentence would have been represented by bartiber.
- 24. den Teufel. Accus. of measure, this important personage serving here as an emphatic equivalent for nothing.
- 51.—2. verrichteten. Preterit subjunctive, used here because the pres. would not have differed from the pres. ind. This change is regularly made even when the pret. subj. and pret. ind. are, as here, identical in form. § 33, e.

- 52. 1. des andern Morgens, the next morning. Either the accus. or the phrase am andern (nächsten) Morgen is more common.
- 16. Bollte Gott, Would to God. Optative subjunctive. Gott is nom. Lit. If God would (only) will (it)!
- 23. Fils von Oheim, miser of an uncle. The omission of einem is not universal.
- 24. Out et, he has. Inversion for emphasis. The both which follows is usually present.
  - 53. q. an, by. So also in line 12 below.
  - 10. geboren warbit. See note page 1, line 1.
  - 14. follen, are destined.
  - 16. auch = felbft, even.
- 25. dort ist der Tisch schon gedeckt. See page 64. Deine Braut, your betrothed. See note page 41, line 16.
- 29. ber faule blaue Montag. Blue Monday is a name originally referring to a custom in parts of Europe, especially Bavaria, in the sixteenth century, of decorating churches in blue colors on the Monday preceding Lent, when the people celebrated the carnival festivities, but the excesses committed led to the legal abolition of the custom. New Encyclopedia Britannica.
- 54. 15. Dr. While the complete word is printed with German letters, the Latin letters have been retained in the abbreviation.
- 19. noch. It does not modify menschichere but is an adverb of time whose force may be suggested by the translation as far back. Freely: an aged servant who had been employed there as far back as when more humane customs prevailed in the house.
  - 20. ein Schälchen Lämmerblut. § 3.
- 25. wo thren der Ropf stand, which end their heads were on. German prefers the sing. der Ropf, since the plu. seems to suggest that each individual has several heads. What is the English point of view? § 4.
  - 27. gar, especially.
- 28. durfte nicht gefargt werden, there must be no stinting. Rargen is an intransitive verb and can have only an impersonal passive. Es, the omitted subject of durfte, would have been expressed had the order not been inverted.
- 28. und follte darüber . . . aufgehen, even if the long-saved treasure of the king should go up in smoke therein.

- 55.— r. über feinem Unglüd. The force of über seems here to be causal, on account of, though the accus. is commonly used in this sense, the dat. having the idea of time, during.
- 3. wurde [c8] gefchmort, there was boiling [stewing]. The impersonal subject of the passive is always omitted in inverted order and almost always when the order is transposed.
- 11. in monte . . . gerne, I should be glad to. For order see note page 35, line 27.
  - 18. fie, her.
- 20. Balpurgisnacht. Saint Walpurga, patroness of magic arts [died 779 as abbess of Heidenheim], was originally assigned May I in the calendar. A heathen festival, celebrated with dancing, fell on the night preceding. That Christianity was in this instance unable to supplant the heathen faith is evinced by the fact that Balpurgisnacht now suggests chiefly the carnival of witches that takes place on the Brocken in the Harz mountains. A scene in Goethe's stuff gives a vivid picture of these orgies.
  - 22. wollte, tried.
  - 25. nennen, being called. § 27, a.
  - 56. 17. Artadien. Friedrich Schiller's poem Resignation begins:

Auch ich mar in Arfadien geboren.

That is, I was born under favorable auspices and seemed destined to a happy life.

- 25. die boje Sieben, die da droben, the ugly Seven, the one up there. There is a play on the word Sieben, for die boje Sieben means the vixen.
- 57. 5. 3wölf niedlichen Fraulein. He seems to have forgiven bie böse Sieben, since she is of course one of these twelve dainty misses.
  - 12. ben Beitgeift. Another pun [Bortfpiel].
  - 18. hinaus. Supply geben. § 25, b.
- 20. abstatten und sehen. Both depend on möchte above. We might have had a purpose clause with um . . . zu.
  - 58. 1. und weiter ginge, and so the process went on.
  - 3. erreicht (war). § 42, e.
  - 8. um. Omit. § 26, b.
- 14. auf ihren Schwanz gefauert. An instance of the use of the accus. for vividness. See also line 28, auf ben Rüden. § 39, c.

- 27. eine . . . Exargel. The gender is properly masculine, but such variations in gender in different parts of the country are not uncommon.
- 29. Die auch hatte mit zu Gericht siten wollen, who had also wished to sit in judgment with the rest. For position of hatte see § 34, last sentence.
  - 60. 18. find for haben. \$ 24, b.
- 23. alle bie wir hier find, all of us who are here. See note page 44, line 13 for wir.
- 24. beinem Feste zu Ehren, in honor of your feast. In numerous idioms the plu. Ehren appears where English uses the sing. Cf. mit Freuden, with pleasure.
  - 61. 1. gugefcoffen fam. § 35.
- 10. both. Its force is always adversative, and by supplying the frequently omitted thought which is to be refuted, it is usually possible to translate it but. Here: (You seem to think it is proper for me to kill these rogues) but, etc. The clause should be read with rising inflection.
- 13. Sand angelegt. Past participle used for emphatic imperative.
  - 15. hatte. Order. § 34, end.
  - 24. liegen, lying.
  - 25. c8. Omit. Anticipatory object.
  - 29. feidenen, silk(en). See note page 13, line 29.
- 63. 3, 4. tonne, fehle. For mood of fonne see § 31. Fehle is attracted into the subjunctive through standing in a clause dependent on fonne.
- Gin. Capitalized to indicate that it means one, though there would have been no ambiguity here [a clock = eine Uhr].
- 9. die eben . . . gewimmelt, which had but just now been swarming about in motley confusion.
  - 16. offen gebliebene, which had been left open.
- 20. feiner Bege ging, was going his way. Seines Beges has the same meaning. The construction may be regarded as an adverbial gen. or as gen. object. Curme, p. 551, a.
- 29. wartete ber Dinge. Reminiscent of Luke 21, 26. Instead of the gen. (which is in general a decadent construction) either auf with the acc. or erwarten with acc. object is more usual.

- 64. 6. shiftle man ihn zurud. The impersonal construction which so frequently replaces the passive: wurde er jurisdgeschieft.
- 14. hätte schwirren hören. § 34. es. Anticipatory subject. Its use makes it possible to throw emphasis on magte by bringing it to the beginning of the clause.
- 21. würden . . . anbrennen. The conditional is here preferable to the future. Why? § 3.3, e. Note tense of werde below.
  - 66. 11. fich, reciprocal pronoun = einanber.
- 67. 9. Nimm sie . . . und seid gludlich! Take her . . . and (may you both) be happy.
- 15. es lebe der Sonntag, Hail to Sunday! lit. may Sunday live! The optative subjunctive. Cf. Es lebe der König, long live the king!
- 27. alles, all the. The absence of the definite article after inflected forms of all may almost be said to be the rule.
  - 68. 24. Soffen mir, let us hope. Hortatory subjunctive.

# GRAMMATICAL NOTES

- § 1. The definite article is used:
- (a) With nouns used in a general or universal sense: bas leben.
- (b) With names of seasons, months, days, and mealtimes: im Mai.
- (c) In place of a possessive adj., especially in connection with articles of clothing, parts of the body, and near relatives. To avoid ambiguity, the dative of the pronoun or noun referring to the person affected may accompany this. Cf. § 11, e.
- (d) With proper names when modified by a descriptive adj.: ber fleine Johannes.
  - (e) To show the case of a noun without case ending.
- § 2. The indefinite article is seldom used after sein or werden with unmodified nouns used abstractly to denote occupation, religion, capacity, or condition. Ich bin Renner, I am a connoisseur. Er ist Eslave, a slave.
- § 3. Nouns of measure or quantity except feminines ending in e are uninflected. The noun denoting the thing measured is treated as in apposition with the noun of measure but does not show case. Zehn Mark. Bier Glas Bein. Zwei Dutend frische [rarely frische] Eier.
- § 4. German often uses the sing. of a noun in a distributive sense when the reference is to a single thing (most commonly a part of the body or article of apparel) which applies alike to a number of individuals. Sie schüttesten den Ropf, they shook their heads.
- § 5. The neuter singulars es, das, dies, jenes, and welches are used as subjects in expressions of identity irrespective of the gender or number of the predicate. The verb agrees in number with the predicate nominative. Das waren schöne Tage. Belches (or welche) sind bie besten Bücher?
- § 6. Instead of a personal pronoun governed by a preposition and referring to an inanimate object a compound of da (before vowels dar) and the preposition is regularly substituted. Rannst du mir deine Feber leihen? Rein, ich schreibe selber damit.

- § 7. Instead of a rel. or interrog. pron. referring to an inanimate object and governed by a preposition, a compound of two (before vowels twor) and the preposition may be substituted. Der Tisch tworauf (or auf bem, welchem) bas Buch lag. Since was has no dat., the substitution of the interrogative adverbs would seem to be necessary in this case; yet colloquially mit was, bon was, etc. are common, and are not infrequent in the literary language for emphasis or to avoid ambiguity.
- § 8. The relative pronoun cannot be omitted in German as it often is in English. Der Apfel, den ich aß, war sauer, the apple I ate was sour. Note also the punctuation.
- § 9. After such neuter indefinites as alles, nichts, etwas, manches, etc.; after neuter adjectives used substantively; and when the antecedent is the idea contained in a clause, the relative is was. Bieles, was er fagt, ift falfc.
- § 10. The genitive is used adverbially to express: (a) Manner. (b) Indefinite time. (c) Customary time or repeated occurrence. In gehe Sonntags in die Kirche.
- § 11. The dative may indicate the person chiefly interested in a given action.
  - (a) Advantage. Er ließ mir ein Befchent gurud.
  - (b) Disadvantage.
- (c) Sometimes the dat. denotes the person with reference to whom a statement holds true, no special emphasis being thrown on the advantage or disadvantage to him. So wird es deinem Bater gehen, that is the way it will go in the case of your father.
- (d) Ethical dative is the term applied when the person's interest is merely emotional. Often the shade of meaning is so slight as to defy translation. Das ift mir ein sauberes Prasent, That's a fine present, (I should say). [Ironical.]
- (e) Often a dative is used where English would have a possessive. Er hat bem Anaben ben Arm gebrochen, he has broken the boy's arm. Cf. (b) above and also § 1. c.
  - § 12. The accusative is used to denote:
  - (a) Definite time.
  - (b) Duration of time.
  - (c) Extent of space.
  - (d) With intransitive verbs of motion it designates the ground

over which the motion takes place. Er ging seinen Beg. Curme, p. 526.

#### § 13. Weak declension.

- (a) After ber, bieser, jener, jeber, a following attributive adjective will take the ending e throughout the nom. sing. and with sem. and neut. nouns in the acc. sing. Elsewhere the ending is en.
- (b) The same is true after inflected forms of ein, fein, mein, bein, sein, ihr, unser, euer, Ihr; after the interrogative melder; and after most declined forms of the indefinite pronominal adjectives (but cf. § 15).

#### § 14. Strong declension.

- (a) An attributive adjective when not preceded by a limiting or pronominal adj., or when preceded by such uninflected forms as ein, fein, mein, fein, unfer, manch, folch, viel, wenig, welch, takes the ending which biefer or jener would have for the same gender, number, and case.
- (b) In the gen. sing. masc. and neut. a succession of s-sounds is avoided by the use of the weak ending en: falten Wassers.

| (c) | golben er Traum        | golben e Träum e          |
|-----|------------------------|---------------------------|
|     | golben en Traum es     | golben er Träum e         |
|     | golben em Traum e      | golben en Träum en        |
|     | golben en Traum        | golden e Träum e          |
|     | fein fcon es Saus      | fein e icon en Bauf er    |
|     | fein es fon en Sauf es | fein er ichon en Sauf er  |
|     | fein em fcon en Sauf e | fein en ichon en Sauf ern |
|     | fein fon es Saus       | fein e icon en Sauf er    |

- § 15. Attributive adjectives in the nom. and acc. plu. after the indefinite pronominals and indefinite numerals andere, beibe, einige, manche, solche, viele, wenige, etc. (but not alse) more commonly take the strong ending e, though the trend is toward the weak declension. In the gen. and dat. plu. the weak ending en is preferred. Thus: nom. and acc. viele schoe Träume, gen. vieler schoen Träume, dat. vielen schoen Träumen.
- § 16. (a) Adjectives and participles when used as nouns retain adj. inflection but begin with a capital: ber Reuangesommene, ein

Neuangesommener, the (a) new arrival; die Alte, the old lady; das Beste, the best (thing); nichts Neues; etwas Gutes.

- (b) When an adj. or participle modifies a noun which has been suppressed, but which is evident from the context, the adjective is not capitalized. This is usually the case when in English the word one is added.
- § 17. (a) Superlatives are not used in their uninflected form in the predicate or adverbially, as positives and comparatives are. Predicatively we may say: Dieses Kind ist das jüngste or am jüngsten. Adverbially: Sans schlief am längsten.
- (b) Beside the "relative" superlative illustrated above, there is also an "absolute" superlative, denoting a very high degree but instituting no comparison. Er beschrieb seine Wohnung aufs genaueste, he described his residence very exactly.
- (c) A few adverbs, especially those in -ig and -lich, form an uninflected absolute superlative without a preposition: innigst, very deeply; hössichst, very politely; schemigst, (very) hastily; möglichst schemel, as fast as possible; also höchst, highly; duserst, extremely; längst, a long while.
- § 18. (a) The inseparable prefixes are: be, emp or ent, er, ge, ber, wiber, ger, and usually mig. They are not accented.
- (b) Verbs compounded with the following are separable when the prefix receives the principal accent, and inseparable when the accent is placed upon the verb: burd, binter, fiber, um, unter, boll, wieber. In general, when prefix and verb have their literal meaning, the compound is separable; it is inseparable when the two coalesce and the meaning becomes figurative. These inseparables are usually transitive.
- § 19. Reflexive verbs. Very many verbs may be used only transitively in German which in English are either transitive or intransitive. With the addition of a reflexive pronoun object such verbs may take on intransitive meaning. The pronoun thus used should not be translated. Er wandte sein Gesicht ab, but Er wandte sich ab, he turned away.
- § 20. (a) The present tense, even oftener than in English, is used with future meaning.
- (b) To describe that which has been and still is, German uses the present, whereas English uses the perfect. Er ist seet Tagen hier, he has been here for two days.

- (c) In vivid narration the historical present replaces the imperfect (as in English).
- § 21. The imperfect tense describes that which had been and still was, instead of the pluperfect used in English.
- § 22. (a) The future tense, with or without mohl, often denotes a present probability. Er wird mohl frant sein, very likely he is sick.
  - (b) Similarly the future perfect replaces the perfect.
- § 23. (a) The perfect tense frequently occurs where English requires the imperfect. This is especially true in southern Germany. Generally speaking, the perfect is used in isolated statements, while the imperfect is the tense of continuous narrative.
  - (b) The historical perfect replaces the pluperfect in vivid narration.
- § 24. (a) Intransitive verbs implying motion from some point of departure or to some goal, intransitives denoting an internal change of state or condition, and sein, bleiben, gesingen, geschehen, werden, take sein as auxiliary in the perfect tenses. All other intransitives, all reservices, and all transitives take haben. Er war eingeschlasen, he had sallen asleep; but Er hatte lange geschlasen.
- (b) In South Germany sein is the usual auxiliary with stegen, sitten, stehen, and some other intransitive verbs which denote neither motion nor change.
- § 25. (a) The infinitive is without zu when it depends on durfen, fönnen, mögen, mussen, sollen, wollen; also sühlen, heißen, helsen, hören, lassen, lernen, machen, nennen, sehen, and sometimes brauchen.
- (b) The infinitive of a verb of motion is often omitted after a modal auxiliary when an adverb implying motion makes the meaning clear. Ex will berein, he wants to come in.
  - § 26. The infinitive with zu:
- (a) May be used instead of a daß-clause after such verbs as glauben, meinen, behaupten, assert, when the subject remains the same. Er meinte gehört zu haben, he thought he had heard.
- (b) Is extensively used in clauses of purpose introduced by um. This use has spread to result-clauses and adjective-clauses. Here the um is not separately translatable. See Curme, pp. 523, 597, 603. Ein Anblid, um Engel weinen zu machen, a sight to make angels weep.
- § 27. (a) After fühlen, heißen, bid, hören, lassen, and sehen the active infinitive of transitive verbs (without zu) may have passive mean-

ing. Er ließ das Weib hinausschaffen, he caused the woman to be ejected. Es läßt sich hossen, it is to be hoped.

- (b) After sein, bleiben, and stehen we have the same use, but here the dependent infinitive is preceded by zu. Was war zu tun? what was to be done? Es steht zu hossen, it is to be hoped.
- § 28. The passive forms its tenses by combining the past participle of the verb in question with the corresponding tenses of merben. When no emphasis is thrown upon the active process, but instead it is stated that a certain condition exists as a consequence of a previous action which is now completed, merben is replaced by fein and the past participle is virtually an adjective. Der Schliffel muß gefunden merben, the key must be found. Er mar schon gefunden, it was already found.
- (a) The personal agent is expressed by bon with the dative, the indirect agent or impersonal agency by burd, with the accusative, the instrument by mit with the dative.
- (b) When no agent is stated, the active impersonal construction is common. Man but ben Schlüffel actuates.
- (c) Occasionally a reflexive construction has passive force. Der Schluffel bat fich gefunden.
- § 29. The use of the subjunctive mood gives to statements concerning the present and past an idea of unreality, and to statements concerning the future an idea of uncertainty.
- § 30. The subjunctive is used in clauses of purpose introduced by bamit or baß. If the purpose is regarded as certain of fulfilment, the indicative is used.
- § 31. Clauses introduced by als ob or als wenn require the subjunctive, since the assumption is not viewed as being the real case. This is equally true in the numerous instances when ob (or wenn) is omitted and the condition is indicated by inverted word-order.
- § 32. (a) Conditional sentences in which no doubt is suggested as to the reality or possibility of the condition take the indicative mood.
- (b) An unreal condition in present time requires the imperfect subjunctive in the condition, and either the first conditional or the imperfect subjunctive in the conclusion. Ware er jett hier, (so) könnten wir anfangen; or Wenn er jett hier ware, (so) würden wir anfangen können.

- (c) A future condition put in the less vivid form implies some doubt and requires the same mood and tense as an unreal present (b). Benn er heute tame, (so) wurden wir und freuen, if he should come today, we should rejoice.
- (d) An unreal condition in past time requires the pluperfect subjunctive in the condition, and the pluperfect subjunctive or second conditional in the conclusion. Wenn er früher gefommen wäre, so hätten wir ihn gesehen; or Wäre er früher gesommen, so würden wir ihn gesehen baben.
- § 33. Indirect discourse may follow such verbs as sagen, klagen, erklären, einschäffen, benken, glauben, hossen, or nouns implying a statement or a thought such as Anweisung, Furcht, Gebanke, Hossen, Melbung, Nachricht, Borgeben.
- (a) When the governing verb of saying, thinking, etc. (or the time implied in the noun) is in the present, the verb in the indirect quotation may remain in the indicative or (less frequently) become subjunctive. But when the governing verb is in the past, the subjunctive is used in the quotation except when the person quoting uses the indicative to denote that he assumes responsibility for the correctness of the statement.
- (b) Indirect questions are governed by the same rules as indirect statements except that it is even rarer to use the subjunctive after a present tense.
  - (c) A subjunctive of direct discourse remains subjunctive.
- (d) An imperative in direct discourse may become an infinitive in the indirect when governed by a verb meaning to command, or it may be replaced by a form of fossen or mögen with the infinitive. Direct: Zeige mir dein Buch! Indirect: Er sagte mir, ich solle (möchte) ihm mein Buch zeigen.
- (e) Rule for tenses. Pres. indic. becomes pres. subj.; fut. indic. becomes fut. subj. or first conditional; imperfect, perf., and pluf. indic. all become perf. subj. But when the pres. or perf. subj. would have the same form as the corresponding tense of the indic., they are replaced by the imperfect and plup. respectively. The same consideration often leads to a preference for the conditional over the fut. [This rule for tenses is the modern one, but the use of the impf. and plup. was once universal after a past tense (as still in English) and is even now very common.]

NOTES 99

- § 34. Modals. In the compound tenses of the modal auxiliaries, a form of the past participle which looks like the infinitive is used when an infinitive depends on the modal. The same holds true of heißen, Iassen, and sehen. By analogy brauchen, helsen, hören, and machen, and less commonly subsen, lehren, and lernen usually follow the same construction, though we here have a real infinitive substituted for the participle. In subordinate clauses the tense auxiliary stands before the two "infinitives" or even before their modifiers instead of at the end of the clause. Curme, pp. 261, 262.
- § 35. The perfect participle is used in German to denote the manner of coming, where English uses a pres. participle. Er lam gelausen, he came running.
- § 36. Time. (a) When the reference is to a single occurrence in past time or to a continuous state of affairs in the past, when (or as) in temporal clauses is rendered by als.
  - (b) Whatever the time, when meaning whenever is wenn.
  - (c) Wenn is used with reference to a point in the future.
- (d) With reference to the present wie, ba, and all are all possible (Eng. as).
- (e) After a noun or adverb of time wo is in common use. Am Tage, wo er geboren wurde, when he was born.
- (f) In questions, direct and indirect, when = wann. 36 weiß nicht, wann er geboren wurde. [Note that indirect questions are nounclauses, not adverbial or adjective like those discussed above. This should prevent confusing use of wenn and wann.]
- § 37. Wie. Subordinate clauses in German often have a pronominal subject, predicate, or object, where the English admits of none. This is regularly so in clauses introduced by wie = such as. Ein Mann, wie ich es bin. Worte, wie kein Mensch sie je gehört hatte, words such as nobody had ever heard (them). Curme, p. 493.
- § 38. (a) Only the prepositions um, ohne, and (an)statt can govern clauses. Anstatt zu gehen, blieb er zu Hause, instead of going. Er gibt mir Geld, ohne daß ich ihn darum bitte, without my asking him for it.
- (b) Instead of other prepositions there appears in the governing clause a compound of da and the preposition anticipating the following explanatory clause in apposition with it. Bir setten unsern Stolz darein, ihn zu ehren, we take pride in honoring him. Er sann darauf,



wie er noch etwas erpressen fönne, he meditated on how he could extort something more. Curme, § 272.

- § 39. Prepositions: (a) Governing the dative only: aus, bei, mit, nach, nebst, seit, von, zu.
- (b) Governing the accusative only: bis, durch, für, gegen, ohne, um, wider.
- (c) Governing the dative when the place in which is denoted, whether motion or rest in that place is expressed, but the accusative when the direction towards or into is expressed: an, auf, außer (usually dat.), hinter, in, neben, über, unter, vor, zwischen.

#### WORD-ORDER

§ 40. In the normal order the personal verb immediately follows the subject. He hastily left the city, er versieß eilig die Stadt. [See Curme, pp. 607, 608 for exceptions.]

§ 41. In the inverted order the subject follows the personal verb.

This is used:

(a) In questions.

- (b) When some element of the predicate begins the sentence. Hus ber Stadt fommt er.
- (c) In the principal clause of a complex sentence when the dependent clause precedes. Als er fam, war ich schon fort.

(d) To indicate a condition when wenn or ob is omitted. [Very

common after als.]

- (e) A reflexive or personal pronoun object or an unemphatic adverbial expression may precede a noun subject in the inverted order.
- § 42. In the transposed order the personal verb stands at the end of its clause. This is the order in dependent clauses introduced by subordinating conjunctions, in indirect questions, and in relative clauses whether introduced by a rel. pronoun or a compound adverb such as momit, morauf, etc.
- (a) Denn, for, is a co-ordinating conjunction and has no effect on the word-order.
- (b) When baß is omitted at the head of a clause, the order is not transposed.

- (c) Forms of haben and fein as auxiliaries are often omitted after the perfect participle at the end of a dependent clause.
- (d) A reflex. or personal pron. object very often precedes a noun subject in the transposed order, and adverbial expressions may do so. Jeder weiß am besten, wo ihn der Schuh drück, each one knows best where the shoe pinches (him).
- (e) In transposed order an auxiliary that belongs with several participles or infinitives is written with the last one and understood with those preceding.
  - (f) See § 34, last sentence.
- § 43. Even if a compound sentence has the same subject throughout, the subject must be repeated in the form of a pronoun in each part in which the order is not normal. He handed me the money and then left the room. Er reichte mir das Geld und dann verließ er das Zimmer or und verließ dann das Zimmer.
- § 44. (a) Of the different modifiers of the verb the less important are brought in early while the more important tend toward the end. Considerations of clearness, emphasis, or euphony cause variations, but in general the order is as follows: pronoun object, simple adverb of time, noun object, negative, adverb of place, prepositional phrases, separable prefix, participle, infinitive.
- (b) Nicht immediately precedes any element which it negatives, e.g., a predicate adj. or predicate nominative. When it negatives a whole sentence it usually stands as late as possible (just before the participle, infinitive, or separable prefix). Er saß nicht am Tische sondern auf dem Tische. Er stand manchmal den ganzen Tag nicht auf.
- (c) An adjective or a participle which governs other elements is usually preceded by them. Seine Träume blieben ihm treu, loyal to him.

# ENGLISH EXERCISES

[Words in parentheses are required in German; those in square brackets are not.]

# I. ADJECTIVES. §§ 13, 14, 15, 16.

Page 1, l. 1 — p. 3, l. 17. 1. [§ 40]. This poor family already had eleven children. 2. The earnings of the father are [is] very scanty. 3. His numerous family is a heavy burden on his shoulders. 4. The young hearts of the brothers and sisters of the new arrival are joyful. 5. Friendly looks soothe crying children. 6. The weaver's oldest boy went and got the parson. 7. Parsons are pious men. 8. Beautiful women are not always gracious. 9. Her beautiful face brightened. 10. His little boy was the godchild of a wise woman. 11. He stretches his little hand out and smiles repeatedly. 12. [§ 39, c] He lay fast asleep in his basket. 13. Your little one [boy] had no costly present. 14. Good child, I can relieve your wretched condition. 15. Some beautiful objects lay in his cradle. [§ 15].

## II. INVERTED ORDER. § 41.

P. 3, l. 18—p. 5, l. 5. 1. At her words the father's head sank lower and lower. 2. About his bed many golden dreams will stand. 3. By day he had much to endure, for his brothers did not understand him. [§ 42, a] 4. Also he sought to show them his dreams [§ 44, a] 5. From this he had only vexation. 6. With that the weaver goes about his work again. 7. Does the sunset throw genuine gold on the stucco wall of his little cottage? 8. That he lacks everything, little John does not feel. [§ 1, d] 9. During his whole life an abstracted manner clung to him. 10. On the beach he picked up mussel-shells. 11. Play-

mates he has none, yet he is always cheerful. 12. So it never occurred to me to tell you anything about it.

# III. VERBS CONJUGATED WITH SEIN. § 24.

P. 6, l. 11 — p. 7, l. 4. 1. Many years had passed meantime. 2. Some of his brothers and sisters have already died. 3. The child has grown up to manhood. 4. His father had regarded him as feeble-minded. 5. "Hans the Dreamer", the whole village had named him. 6. This name he had fully justified. 7. He has always gone around with his head in the clouds. 8. Where have you been the whole day, Hans? [§ 12] 9. He had stretched himself out and closed his eyes. 10. The sun has shone in at the gable, and yet even its strongest rays have not succeeded in wakening him.

#### IV. PRESENT TENSE. § 20.

P. 7, 1. 25 — p. 8, 1. 27. I. Poor Hans is too proud to beg. 2. No one cares to lend me anything. 3. He becomes more and more impoverished. 4. He possesses no royal palace, but what does that worry him? 5. He closes his eyes and forthwith it shines round about him. 6. No one besides me enjoys my treasure. 7. (§ 1, a) Hunger begins to torment us again. 8. I [shall] sell the windows to the glazier, thinks Hans to himself, and removes them. 9. That will give me bread again for several days. 10. He knows well that a thief is breaking his door.

# V. TRANSPOSED ORDER. § 42.

# [Dependent clauses must be set off with a comma.]

P. 9, l. 24 — p 10, l. 12. I. The dreams which Hans had under his arm were genuine gold ones. [§ 16, b] 2. He sold me his treasure for a trifle, because [weil] he was in great need. 3. The master casts a doubtful look at Hans, for his suit is very shabby. 4. The kings sees that I am proud of my treasure. 5. As he releases his dreams, they glide down from his arm. [§ 41, c] 6. After [nachdem] he had released the dreams, they floated slowly through the room. 7. Let me see, Hans, what you have under

your arm. 8. As he enters the door, he sees that the master is in great distress. 9. He says it actually makes his eyes smart.

# VI. THE INFINITIVE. §§ 25, 26, 27.

P. 12, ll. 7-27. 1. I shall run as fast as I can (run). 2. I heard the stranger run[ning] behind me. 3. In his sharp face no age is to be recognized. 4. He sought to press his dreams firmly to him(self). 5. What was to be done? 6. I must stop here to get breath. 7. He did not know how to count to [bis] sixty. 8. He thought he recognized me. 9. He sought to slap me on the shoulder. 10. He did not let himself be seen. 11. The gold chain could [sich lassen] not be found. 12. I had [lassen] my dreams counted. 13. We saw him address[ing] our good friend Hans.

# VII. GERMAN EQUIVALENTS OF WHEN. § 36.

P. 17, ll. 1-11. 1. When had John come home? 2. I don't know when he came home. 3. When the door of his room opened, Hans saw a terrible vision. 4. When(ever) snakes crawl over my bed, I can never [nie] stir to push them away. 5. In the night, when [da, wenn] the door is closed, an imp of the devil grins at me. 6. When his two dead brothers had seated themselves on his bed, Hans was deeply agitated. 7. He will glide into the room inaudibly when he comes. 8 He whispered in my ear, when he saw that I could not push him away. 9. I have not yet [noch nicht] heard when he will come home.

# VIII. PASSIVE VOICE. § 28.

P. 20, ll. 1-17. 1. The book was presented to me with a polite bow. [Two forms]. 2. All [the] names in it [§ 6] were written in red ink. 3. Many of these were already crossed out. 4. All had been crossed out by somebody [jemand] with a pen. 5. Now a loud cry was uttered by Hans. 6. The purse is thrown at the magician's feet. 7. My dreams must be given back to me. 8. Our dreams have not been seen by us again. 9. Much can be done by means of [durch] money.

## IX. MODAL AUXILIARIES. § 34.

#### VERBS WITH DATIVE

P. 23, l. 18—p. 24, l. 11. 1. He does not succeed in finding his cabin again. 2. We have had to leave our home. 3. The house lacked door and windows, but the roof was well preserved. 4. I lack nothing which [§ 9] one needs on [in] a warm summer night. 5. He has not been able to sleep for [seit] years, without being tormented by his dead brothers. 6. He has fallen asleep easily, because he has been permitted [dürfen] to stretch himself out [§ 42, f]. 7. Will you help me if I help you? 8. I have always wanted [wollen] to help you. 9. Perhaps you will succeed in helping the old weaver.

## X. PREPOSITIONS. §§ 39; 6, 7.

P. 27, l. 19—p. 28, l. 6. 1. I have cut myself on [in, w. acc.] the finger. 2. The sorcerer is letting some red liquid run into the tube. 3. Whose name was [stehen] in the book and with what was it written? 4. He takes my little pen, steps to the table, and crosses out his own name with it. 5. Many years before he had stood at this table. 6. He throws the book on the table and then he throws his pen on it. 7. Throw the book across the table at [nach] the sorcerer, Hans. 8. He cast a glance at the red liquid that was dropping from the tube. 9. I begged him to cross out the name that stood above mine and offered him my pen for the purpose [dazu]. 10. I have a new knife here; what will you give me for it?

## XI. INDIRECT DISCOURSE. §§ 29, 33.

P. 34, l. 20 — p. 35, l. 10. 1. She said she was his most loyal servant; year in, year out, she had cultivated the fields for him in the sweat of her face; now it was incumbent on him that he should not let her with her six orphans die of hunger. 2. But he said [§ 42, b] hunger was good for the health. He went hungry the whole year; she surely wouldn't want to be better off. 3. She asked whether [ob] he couldn't bear to see any tears. 4. Then she called out to the king that he should be cursed never

to be able to weep a tear again until his heart [should] dry up, his skin [should] shrivel, and he [should] become what he was called, an ugly old piece of felt. 5. He thought the beggarwoman had torn herself loose, had straightened up, and called out something to the king.

## XII. CONDITIONAL SENTENCES. § 32.

## INDIRECT DISCOURSE. § 33.

P. 41, 1. 8 — p. 42, 1. 5. 1. If beautiful Maja were here in the palace, she would openly show her disgust for them. 2. If he had ventured to call me his fiancée, I should not have complained. 3. I shall cry, if he seizes me by the hand. 4. She said she should cry, if he seized her by the hand. 5. [§ 41, d] Were he an eye-sore to me, I should long ago have put him out of the way. 6. [§ 20, b] I have long been pondering over where and when the tear-test shall be performed. 7. I said I had long been pondering over where and when the test should be performed. 8. Had the operation resulted to the renown of the two doctors, (then) the wedding would have taken place on the first [of] May. 9. One of the two horrid quacks declared he had to prepare an ointment for my eyes. 10. Who said that we must mix the salve with three drops of our heart's blood?

# XIII. INDIRECT DISCOURSE. § 33.

P. 50, l. 21 — p. 51, l. 12. 1. The brothers of the sluggard related to the prince that they had often reminded their brother of his duty, but that he always answered that he must rest. 2. I know that Sunday [§ 1, b] will take me with [him] on his next [nichst] journey. 3. All said that Monday was very [much] spoiled. 4. We are not doing this hard work for your sake, you lazybones, but [sondern] in order that Sunday may not need to work. 5. Did you not say we could eat the finest morsels and should never need to perform common routine work? 6. The beautiful presents which he brings us, reward us for our labor. 7. They said they never asked him whence he came nor whither he was going, but [aber] at the expected hour he always stood in their midst, and then it was as if their hut changed into a royal palace.

#### XIV. THE IMPERATIVE

[Note carefully to whom the command is given, in order to determine whether the polite or familiar form should be used.]

P. 55, l. 23—p. 56, l. 12. 1. Do not name my name so distinctly, (Mr.) Doctor. 2. Do not be so frightened, Maja. 3. Children, do not stop the clock. 4. Mr. Pendulum, do not walk on your head all the time. 5. Rest yourselves a little, children. 6. Maja, put the pendulum on the floor. 7. Turn a few somersets, my boy, and then rest yourself. 8. Get up from the couch, Maja, and stretch yourself. 9. (My) gentlemen [Herren], take (the) Mr. Pendulum down from his uncomfortable position. 10. Lift me up, mother, and stand me on my legs [§ 39, c].

#### XV. REFLEXIVE VERBS. § 19.

## CLAUSES INTRODUCED BY ALS OB. § 31.

P. 63, ll. 5-26. r. The pendulum darts out as though the clock had called him. 2. I look around; there lie all the vegetables in their baskets as if nothing had stirred from its place.

3. I must steal back into my bed, for the night air which is streaming through the open window is cold. 4. When he has awakened, his first look will fall on the pendulum [§ 36, c]. 5. It seems to me as if everything must be only a dream. 6. The princess has herself adorned for the feast by her lady-in-waiting.

7. Maja, you will have to laugh when you see how calmly the pendulum goes his way.

8. Steal back into your bed, Maja, for nothing is stirring [any] more.

9. A cabbage leaf had been torn off and laid on a little plate.

## FRAGEN

#### DIE GOLDENEN TRÄUME

Page r. Wie heiszt der Titel dieses Märchens? Wer hat es geschrieben? In was für einer Familie war ein Kind soeben geboren worden? Wie viele Geschwister hatte der Junge? Wie blickte der Vater ihn an? Warum? Wer war soeben gestorben? Wer beschäftigte sich mit dem Kind? Schreien junge Kinder oft? Wen sollte der Vater holen? Was sollte dieser tun? Wen schickte der Vater zum Pfarrer? Was sollte der Sohn auf dem Heimweg tun?

2. Wohin legte die Nachbarin das Kind? Wer begegnete dem Knaben und dem Pfarrer? Wie sah sie aus? Was bat der fromme Mann? Wie lächelte der Weber beim Anblick der schönen Frau? Wann hörte das Kind zu schreien auf? Welcher Name wurde dem Kinde bei der Taufe gegeben? Was ist ein Taufkind? Was tat das Kind, als die weise Frau ihre Hand auf seine Stirn legte? Hat es gut geschlafen?

- 3. Was hoffte der Vater auf dem Kissen des Täuflings zu finden? Lag etwas darauf? Was konnte die Frau dem Kleinen nicht geben? Wie sollte die eine Hälfte seines Lebens sein? Was wird aber geschehen, sobald der Junge die Augen schlieszt? Darf er sich seiner Träume entäuszern? Soll er suchen, sie anderen zu erzählen?
- 4. Freut sich der Weber über dieses Präsent? Glaubte er, dasz es wirklich goldene Träume gibt? Womit vergleicht er das Gold dieser Träume? Warum machte ihm das Kind keine Mühe? Sagte der Vater später seinem Sohne, dasz er seine goldenen Träume nicht verkaufen solle? Warum konnten seine älteren Geschwister nicht mit ihm spielen? Was hatte er für Spielzeug?
- 5. Meinen Sie, dasz sein Wesen zerstreut war, weil er immer an seine Träume dachte? Wann fingen für ihn die Schattenseiten des Lebens an? Wie spät schlief er gewöhnlich? Warum hatte die Welt wenig Interesse für ihn? Wie wissen wir, dasz er ein

gutes Herz hatte? Verstanden ihn seine Brüder und Schwestern, wenn er versuchte, ihnen von seinen Träumen zu erzählen? Was taten sie, wenn er zu zudringlich wurde? Wohin setzte er sich dann? Beschreiben Sie die Träume.

- 6. Zeigte er viel Ausdauer bei der Arbeit? Was geschah oft, wenn er am Webstuhl sasz? Was ist ein unnützer Brotesser? Wer war nach einigen Jahren gestorben? Wer bewohnte jetzt die alte Hütte? Was war aus Hans' Geschwistern geworden? Wie rechtfertigte er den Namen "Hans den Träumer"? Arbeitete er gern? Wie ging es mit seinem Hüttchen?
- 7. Was liesz die Gemeinde tun? Hatte er Freunde im Dorfe? Warum hatte man ihn lieb? Waren seine Träume nur Spukbilder? Für was erklärten ihn die Bewohner des Dorfes? Welches Gerücht hat sich schnell verbreitet?
- 8. Weshalb geriet er immer tiefer ins Elend? Hatte er genug zu essen? Warum wollte er nicht betteln? Wurde er traurig? Was verkaufte er an den Trödler und was kaufte er sich mit dem Ertrag davon? Worauf schlief er, nachdem er sein Bett verkauft hatte? Was verkaufte er an den Glaser? Was für Fenster hat man in Deutschland? Warum fürchtete er sich nicht vor Dieben, nachdem er die Türen ausgebrochen hatte? Wie lange fristete er sich so?
- 9. Warum mochte er sich nicht an seine Brüder um Hilfe wenden? Wie versuchte er das Knurren seines Magens zu beschwichtigen? Was geschah in der Nacht? Wie kalt war es? Was packte er am Morgen zusammen? Wohin lief er? Was wollte er mit seinen Träumen?
- 10. Warum warf der Goldschmied einen zweifelhaften Blick auf Hans? Wo hatte Hans seine Träume gehabt? Was geschah, als er sie losliesz? Glänzten sie sehr hell? Hat der Goldschmied sie gesehen? Wie lachte er? Wer war noch im Zimmer anwesend? Was für ein Gesicht hatte dieser? Was bedeutet: Der kann mehr als Brot essen? Was war vor dem Glanz der Träume verblaszt?
- 11. Wie viel war der fremde Herr bereit zu zahlen? Wie entschuldigte sich der Goldschmied wegen seines Lachens? Was schrie Hans, als dieser ieinen Traum fassen wollte? Was machten die Träume, als sie die Worte ihres Besitzers hörten? Blieb Hans nun länger im Laden?

- r2. Wie schnell lief Hans? Was machte der Fremde? Wann erst bleibt Hans stehen? Ist er auszer Atem? Was hört er hinter sich? Wen erblickt er, als er sich umsieht? Wie alt ist der Fremde? Was für einen Anzug trägt er? Wie tritt er auf Hans zu? Warum weicht Hans zurück? Warum hatte der Goldschmied nicht verstanden, Hansens Schatz zu taxieren?
- 13. Warum sind die Träume dem Herrn so erwünscht? Was quält den Hans? Was denkt er bei sich, als er schlieszlich seine Träume verkauft? Was bekommt er für sie? Was beschreibt der fremde Herr dem Hans beim Weggehen? Was soll Hans tun, wenn ihn je der Handel gereuen sollte? Wie verschwindet der Fremde? Was fängt für Hans jetzt an? Geht er in sein Dorf zurück? Was für eine Gesellschaft findet er im Gasthaus? Geht er früh zu Bett?
- 14. Was vermiszt er am nächsten Morgen? Wohin führen ihn gleich darauf seine neuen Freunde? Wie behandelt ihn der Wirt? Warum mundet ihm kein Bissen? Was sucht er sich beim Schneider aus? Was raten ihm seine Freunde zu tun? Folgt er ihrem Rat? Erzählen Sie, wie er jetzt lebt.
- 15. Wird sein Geldbeutel leer? Wie hat er in dieser Zeit geschlafen? Wen hat er kommen lassen, um die ängstlichen Träume zu bannen? Welche Kunde war bald in sein Heimatdorf gedrungen? Wie hat er seine Brüder empfangen? Was konnte seine Heimatgemeinde mit den groszen Schenkungen tun, die er ihr machte? Was kam allmählich über ihn? Blieb er bei all dem Prassen gesund?
- 16. Welche Entdeckung machte er bald? War er wirklich dumm? Was brachte sein Geld nicht? Wie werden viele Menschen, wenn sie reich werden? Welche Vorfälle brachten das Volk gegen ihn auf? Was hat man sich zugeflüstert? Wie hat er die Leute beschwichtigt? Von was [§ 7] waren zwei seiner Brüder berauscht, als sie zu den Messern griffen? Was geschah dann? Was hat Hans gefunden, als er ins Gefängnis kam, um seinem Bruder die Nachricht von dessen Freisprechung zu überbringen?
- 17. Was kroch in der Nacht über sein Bett? Beschreiben Sie die Vision von seinen beiden toten Brüdern. Was hatte Hans für seine Träume bekommen, Silber oder Gold? Was lag auf seiner Stirn, als er erwachte? Was steckte er zu sich, sobald er hastig in

seine Kleider gesprungen war? War der Beutel jetzt leicht? Was liesz er den Pfarrer bitten? Nach wessen Wohnung ging er jetzt?

- 18. Wo lag der prächtige Landsitz? Was umrahmte das ganze Haus? Was für einen Eindruck machte dieser Wohnsitz auf Hans? Was lag ihm jetzt am Herzen? Wohin führte ihn der Diener? Was lag auf dem Tisch, an dem der Herr sasz? Was hätte Hans am liebsten getan, als er dessen unheimliches Gesicht wieder vor sich sah? Was rief der Herr? Wie nennt er die Träume?
- 19. Wo waren die Träume? Was wollte Hans sogleich tun? Hat der Herr es ihm erlaubt? Was müszte Hans zuerst tun, wenn er seine Träume wieder haben wollte? Standen schon viele Namen in dem groszen Folianten? Mit was für Tinte waren diese Autographen geschrieben worden?
- 20. Wie viele von diesen Namen waren schon ausgestrichen? Was stöszt Hans aus? Warum sträuben sich seine Haare? Für wen hält er jetzt den Unbekannten? Was will dieser von ihm? Was wirft Hans ihm vor die Füsze? Was entgegnet der andere, als Hans seine Träume zurückverlangt? Was bietet er Hans an, damit er mit Blut unterschreiben könne? Was ruft Hans, als er zur Türe hinausstürzt? Wohin eilt er?
- 21. Von wem hört er seinen Namen nennen? Wie war sein Haus zusammengestürzt? Was ° war sonst alles zur selben Stunde verschwunden? Welche Gaben bildeten eine Ausnahme? Ging Johannes jetzt in die Stadt? Wo und wie brachte er diese Nacht zu? Träumte er? Was machte er den nächsten Tag? Was wiederholte sich?
- 22. Wie kam er in die Nähe der Stadt zurück? Wohin ist er geschlichen, als es Nacht war? Gegen was sollte ihn das Kruzifix schützen? Was wollte er versuchen? Wie ist er in das Schlafzimmer des Zauberers gekommen? Warum hat dieser so ruhig geschlafen? Hat er mit offenem Munde geschlafen?
- 23. Warum haben die Träume Hans so traurig angesehen? Warum muszte Hans ohne seine goldenen Träume fliehen? Wie lebte er nun viele Jahre lang? Auf welchen Gedanken kam er endlich? Was hoffte er? Ist es ihm gelungen, die Heimat wieder zu erreichen? In welchem Zustand fand er seine alte Hütte? Was fehlte? Warum brauchte er keinen Schneesturm zu fürchten?

- 24. Wie ist er entschlummert? Wer erschien ihm in der Nacht? Was brummte dieser? Wie ist Hans am andern Morgen erwacht? Wohin begibt er sich? Auf welchen Stein setzt er sich? Beschreiben Sie den Friedhof. Wie lange blieb Hans da?
- 25. Warum weinte er bitterlich? Wer ging in diesem Augenblick vorüber? Was machte sie? Kennt Hans die Frau? Kennt sie ihn? Was soll er ihr erzählen, und warum? Was berichtet er ihr?
- 26. Was musz er tun, wenn er seine Träume noch retten will? Wie nennt die Frau den Zauberer? Was zieht sie aus ihrem weiszen Gewand hervor? Bis wann [by when] musz Hans des Zauberers Wohnung erreichen? Wie spät war es schon? Wie war es ihm möglich, so schnell zu gehen? Wer empfing ihn? Was durfte der Diener hoffen? Wie sah der Zauberer diesmal aus?
- 27. Wem glich er? Wie empfing er Hans? Was für einen Handel war Hans jetzt bereit abzuschlieszen? Freute sich der Herr, als er dies hörte? Was sollte Hans tun mit dem Messerchen, das der Zauberer ihm anbot? Mit was für einer Flüssigkeit hat er seinen Namen in das Buch geschrieben? Warum liesz er etwas davon über seinen Finger tropfen? Wessen Namen strich er dann aus?
- 28. Wem hatte er sich dadurch verschrieben? Wessen Bekanntschaft sollte Hans machen, wenn er mit dem Zauberer essen sollte? Warum war Hans gern bereit dazu? Was wurde aufgetragen? Hat Hans viel Wein getrunken? Was vermehrte sein Wohlbehagen? Was sangen die Zecher?
- 29. Was tat der Zauberer, als er kurz vor Mitternacht den Hufschlag hörte? Wer erschien auf der Schwelle? Beschreiben Sie sein Aussehen. Was sprühte aus seinen Augen? Für welche Reise hatte der Zauberer sich stärken wollen? [in die Hölle] Glaubte er aber den Teufel begleiten zu müssen?
- 30. Was schrie der Teufel, als der Zauberer sagte, dasz Hans seine Stelle vertreten werde? Was lallte Hans, indem er mit einem Glase Wein auf den Teufel zutaumelte? Was wollte der Zauberer dem Fremden in dem groszen Buch zeigen? Warum liesz er das Buch fallen? Welche Eigenschaft hatte die magische Tinte? In was für ein Gelächter brach der Satan aus? Wie drängten sich seine Träume um Hans?

- 31. Wie blickte der Satan sein Opfer an, als die Wanduhr den ersten Schlag tat? Was ist beim zwölften Schlag geschehen? Wo befand sich Hans, als er zu sich kam? Wohin leiteten ihn seine lieben Träume? Warum sind am andern Morgen so viele Leute zu ihm geströmt? Hat er ihnen seine wahre Geschichte erzählt? Was hatte ihm die weise Frau befohlen?
- 32. Auf welche Weise hat die Gemeinde ihm geholfen? Wo sasz er, als er alt wurde? Was erzählte er den Kindern vom Dorf? Warum lachten sie ihn nicht aus? Wie lange hat er noch gelebt? War sein Alter vergoldet, wie einst seine Jugend, weil er ein zufriedenes Herz hatte? Was lag auf seinem Haupt, als er gestorben war? Haben Sie je einen solchen Mann gekannt?

#### KÖNIG FILZ

- Page 33. Was hatte einst ein reicher König? Was plagte ihn? Worauf sann er immer? Was für Kleider trug er? Wer hatte ihm seinen Spitznamen gegeben? Wie gut hat ihm dieser Name gefallen? Wie kann man seine Habe vermehren? Welches ist besser? Was tat der König in seiner Schatzkammer? Wie viel Geld hatte er? War er damit zufrieden? Wodurch schaffte er den Sonntag ab?
- 34. Was sollte in den königlichen Säckel flieszen? Wie viele Sonntage gibt es im Jahre? Was brach bald darauf aus? Was antwortete er auf die Bitte der Abgesandten, er möge dem allgemeinen Elend steuern? Wer schlüpfte in den Palast? Was sagte sie, sie habe für den König getan? Was wäre jetzt an ihm? Ist Hunger gesund? Was liesz der König tun?
- 35. Hatte er ein weiches Herz? Mit welchen Worten hat ihn das Bettelweib verwünscht? Was hat nun das Land verheert? Wen raffte der Tod weg? Wer blieb aber am Leben? Woher hatte sie ihren Namen? Wie stand der König an den Särgen seiner Lieben? Warum konnte er nicht weinen?
- 36. Wen liesz er suchen? Hätte sie den Fluch aufheben können? Fanden die Boten sie? Für wen setzte der König eine grosze Belohnung aus? Halfen die Mittel? Was untersuchte er vor dem Spiegel? Was verbot er? Warum? Wurde er nach und nach filzig?

- 37. Was versprach er endlich in einem Aufruf? An wen hatte-Maja ihr Herz gehängt? Was ist ein Sonntagskind? Was gelang allen Quacksalbern nicht zu tun? Beschreiben Sie die beiden Fremden, die sich melden lieszen? Welcher bekrittelte alles im Schlosse? Geriet der zweite in Widerspruch mit dem ersten?
- 38. Wie nannte sich der Lange? Wie hiesz der Dicke? Was verspürte der König in seinem rechten Auge? Weinte er? Haben Sie je Meerrettich gerieben? Wodurch wollte Meerrettich des Königs Übel beseitigen? Worauf wirkte gleichzeitig der Schwammerling? Was geschah in des Königs verdorrtem Herzen? Auf welchem Auge perlte es ihm?
- 39. Kam es zum Weinen? Was konnte man im Auge des Königs wahrnehmen? Was sagte Meerrettich, dasz sie gezeigt hätten? Wie lieb wurden die Fremden bald dem König? Wo wohnten sie? Worüber schimpfte Meerrettich? Was für Geschichten erzählte Schwammerling? Was fiel in die goldene Schüssel des Truchsessen? Wann wollten die Doktoren die Operation vornehmen? Warum dann?
- 40. Wie grosz wurde allmählich ihr Einflusz? Wer bekam nasse Augen? Was aszen die beiden? Was ist ein Vegetarianer? Was war des spitzigen Doktors Lieblingsgericht? Beschreiben Sie seine Art, diese zu essen? Wie zeigte er, dasz er in guter Laune sei?
- 41. Was hat der andere besonders gern gegessen? Wen überlief eine Gänsehaut? Wie benahm sich die schöne Maja? Woran dachte sie, so oft sie den spitzigen Meerrettich erblickte? Was wagte der abscheuliche Doktor zu tun? Wem klagte sie dies? Welchem Schicksal wollte Maja entgehen? Was war Sonntagskind dem Meerrettich? Worüber sann dieser nach? Auf welchen Tag war die Operation festgesetzt? Unter welcher Bedingung sollte die Hochzeit stattfinden?
- 42. Was für eine Salbe, erklärten die Ärzte, hätten sie zu bereiten? Wollte König Filz seinen Neffen schlachten lassen? Warum gab er schlieszlich nach? Wer hatte den Plan gehört? Wo hatte sie gestanden? Was beschwor sie das Sonntagskind zu tun? Wohin wanderte er? Wann drehte er sich um?
- 43. Was quillt ihm aus den Augen, wie er auf dem Stein sitzt? Wer fängt die Tränen auf? Worin? Weint der Prinz immer noch? Was ist die Aufgabe eines Tränenknaben? Warum

hat es heute viel zu tun gegeben? Warum soll der Prinz aufhören zu weinen? Tut er das? Was kann er nicht begreifen?

- 44. Wer hilft dem Knaben bei seiner Arbeit? Was wird mit den Tränen getan? Warum wägt man sie? Wohin bringt sie die Tränenfee? Sollte ein Sonntagskind immer glücklich sein? Was berichtet der arme Prinz? Wie viele Tränen hatte des Prinzen Oheim flieszen gemacht?
- 45. Was hatte der Sonntag den Knaben verschaft? Weint man denn nie am Sonntag? Was schwand aus dem Lande, als der Sonntag fortgejagt wurde? Was blieb? Wie voll wurde die Tränenurne? Wie hat die Fee den harten König gestraft? Warum ist es für uns Sterbliche eine harte Strafe, nicht weinen zu können? Ist das Salz bitter? Was geschieht dem Menschen von innen und von auszen, wenn seine Tränen keinen Ausweg finden?
- 46. Warum möchte der Prinz die Gunst der Tränensee gewinnen? Was verspricht ihm der Tränenknabe? Wie schritt jetzt das Sonntagskind in das fremde Land hinein? Wen sieht er bald?
- 47. Was macht sie? Wie sehr müht sie sich? Hilft er der alten Frau? Wie? Arbeiten die Frauen in Amerika auf dem Felde? Sollten sie? Wann ruhten sich die beiden aus? Was holte die Frau? Warum war der Prinz kein Feinschmecker? Wie nennt sich die Frau? Zu wem schickt sie den Prinzen? Wo wohnen diese?
- 48. Wie viele wird er wahrscheinlich daheim finden? Wessen Gunst soll er zu gewinnen suchen? Was tönt dem Prinzen entgegen, sobald er im Walde ist? Beschreiben Sie die fünf Männer, die am Feuer schmiedeten? Was machte der sechste? Wie konnte man erkennen, dasz dieser schon sehr viel getrunken hatte?
- 49. Liesz man ihn ruhig trinken? Was ermahnten ihn seine Brüder zu tun? Was bildet sich der Faulpelz ein? Warum nennt der Blauangelaufene seine Brüder Gelbschnäbel? Ist es dumm, sich zu schinden und plagen?
- 50. Hätte man einen Gehilfen nötig gehabt, wenn der Bärenhäuter nicht so faul gewesen wäre? Warum betrachtete man das Sonntagskind mit zweifelnden Blicken? Wie zeigte er, dasz er nicht verzärtelt sei? Wessen Arbeit verrichtete er in der Eisenhütte? Wie hatte der Sonntag den blauen Montag so verwöhnt?

- 51. Was erzählten die Brüder von ihrem Ältesten? Sollten wir gemeines Tagewerk am Sonntag verrichten? Was essen wir an diesem Tage? Wie kleiden wir uns? In was verwandelt sich die arme Hütte bei der Ankunft des Ältesten? An welchem Tage stand das Hammerwerk still? Was taten die Brüder? Wozu wurde das Sonntagskind in den Wald hinausgeschickt?
- 52. Wann erschien der Ersehnte? Was für Bäume wuchsen im Walde? Wie war es mit dem Antlitz des Sonntags? Wie war die Farbe seiner Haare? Lächelte er? Was teilte der schöne Gast aus? Was ist ein Pflegekind? ein vertriebener Prinz? ein Ankömmling? Wen hatte des Prinzen alter Filz von Onkel zum Land hinausgetrieben? Wer hat "Rache!" am lautesten geschrieen?
- 53. Was fiel dem Prinzen plötzlich ein? Wie tröstete ihn der Schöne? Woran erkennt der Sonntag die Seinigen? Wer hat es gut auf dieser Erde? Wohin will der Sonntag zurückkehren? Wie soll sein Bote dabei helfen? Wer erwartet diesen Boten? Beschreiben Sie den Abschied des Prinzen von den sieben Brüdern.
- 54. Wie war des Königs Gemüt geworden? Was bedrückte ihn so? Hoffte er noch auf seine Heilung? Wie gebärdeten sich die beiden Doktoren? Welchen Titel hatte jetzt der Meerrettich? Warum glaubte er, dasz Sonntagskind tot sei? Was wuszten die Köche nicht mehr am Vorabend der Hochzeit? Warum nicht?
- 55. Bis wie spät in die Nacht hinein wurde geschmort und gebacken? Wo befindet sich die arme Maja? Was möchte sie ihrem Vater gerne abtreten? Was für ein Treiben beginnt kurz vor Mitternacht in ihrem Zimmer? Was scheint die Wanduhr zu tun? Weshalb wickelt sie sich fester in ihre Decken? Warum wird die Uhr eine alte Schwätzerin genannt? Welche Bitte richtet der Perpendikel an Maja?
- 56. Gewährt sie ihm diese Bitte? Was tut er, sobald sie ihn auf den Boden gestellt hat? Was hat er für einen Kopf? Wann ruht ein Perpendikel? Was hatte ihn einmal gestochen? Wohin war er geklettert? Wer hatte ihn gesehen? Wem hatte sie es gesagt? Wem hatte der es angezeigt? Was hatte dann dieser getan?
- 57. Wann schläft der Uhrengeist ein? Warum konnte der Perpendikel nicht lange aufrecht stehen? In welcher Sache darf

- er Maja keinen Rat geben? Wie tröstet er sie? Wem möchte er einen Besuch abstatten? Beschreiben Sie seine Gangart?
- 58. Was hört Maja von der Küche her? Was erblickt sie, als sie durchs Schlüsselloch lugt? Wer sitzt in der Mitte? Welche Gartengewächse sitzen um sie her? Was wird gehalten? Wer ist der Richter? der Kläger? der Sekretär oder Protokollführer? Was hatte die Kartoffel gewollt?
- 59. Lugte Maja immer noch durchs Schlüsselloch? Sind die Delinquenten anwesend? Welches Urteil wird deshalb über sie gesprochen? Welches Verbrechens sind sie schuldig? Welche Strafe hat Meerrettich verdient? Und sein Gehilfe? Was soll durchs Reibeisen getan werden?
- 60. Wie soll die Strafe an Schwammerling vollzogen werden? Wer soll das Urteil vollstrecken? Was geschieht, als Maja heftig zusammenfährt? Ist Maja bereit dazu, das Gericht zu vollstrecken? Wer sagte, dasz die Doktoren Verräter seien und ihren Stamm verleugnet hätten? Erklären Sie das. Wen erblickte Maja, als sie ratlos sich umsah?
- 61. Wann wird der gute Zauber keine Macht mehr haben? Warum schicken sich Reibeisen und Hackbrett für Maja? Was hatte ihr verhaszter Bräutigam tun wollen? Von wem hat sie sich fortziehen lassen? [§ 34] Wohin? Was hat sie im Bette des Doktors liegen sehen? Was erblickte sie an Schwammerlings Stelle?
- 62. Wen packte sie zuerst? Wer half ihr? Wozu sollte das Kohlblatt dienen? Ist Maja warm geworden? Was haben die andern getan, während Maja den Schwammerling klein hackte? Beschreiben Sie den feierlichen Zug. Was ist geschehen, als der Zug in der Küche angekommen war? Was hat man in Majas Schlafzimmer gehört?
- 63. Wie viel Uhr war es jetzt? Wo haben jetzt alle Gartengewächse gelegen? Was hat das abgerissene Krautblatt enthalten? Ist Maja länger da geblieben? Was meinte sie, als sie am andern Morgen erwacht ist? Wer ist bald in ihr Schlafzimmer getreten? Hat sie sich noch gefürchtet? Wo, hat der König gesessen?
- 64. Wer war nicht erschienen? Welche Meldung hat der Kammerdiener gebracht? Was hat er das zweitemal berichtet?

Wie lange hat man auf die Doktoren gewartet? Was hätte man hören können? Was ist endlich entstanden? Was hat den König über die Maszen verdrossen? Was befahl er jetzt? Wer hat zur Rechten des Königs gesessen? Beschreiben Sie den Jüngling, der jetzt erschienen ist.

- 65. Wo hat sich dieser niedergelassen? Wer hat ihn zuerst erkannt? Hat der König ihn angeschaut? Hat der König groszen Hunger gehabt? Wie hat sich der Fremde benommen? Wer stand hinter ihm? Was stellte das zierliche Knäblein vor den unbekannten Gast? Hatte Maja das Gehäcksel schon gesehen? Wie blickte der König das unbekannte Gericht an? Was für ein Gesicht schnitt er, als er es kostete?
- 66. Haben die Anwesenden gelacht? Warum blinzelte der König, nachdem er den Inhalt der Schale verzehrt hatte? Was hat er dann gerufen? Was geschah, als König und Prinz sich umschlungen hielten? Welcher Ruf verbreitete sich durch die ganze Residenz? Nach wem fragte nun der König? Welche Antwort erhielt er?
- 67. Wo war jetzt Meerrettich? Was verlangte der Prinz nun als Lohn? Freute sich Maja? Was taten alle anderen? Was rief drauszen das jubelnde Volk? Wen führte der hereintretende Jüngling am Arm? Wer folgte diesem Paar? Wohin setzten sich die Ankömmlinge? Haben sie viel gegessen?
- 68. Worüber hat sich Maja gewundert? Was machte inzwischen der alte König? Wie fanden ihn später der Prinz und seine Braut? Worüber weinte er, ehe er starb? Was versprach der junge König dem Tränenknaben?

# **VOCABULARY**

#### **EXPLANATION**

A dash (-) stands for the title-word.

When the plural of nouns is not given, it is either lacking or of rare occurrence. The genitive singular of masculine and neuter nouns may be assumed to end in s or es unless otherwise stated.

A modified vowel following an adjective indicates the form taken by the root vowel in the comparative and superlative. Participial adjectives are given apart from the verb whenever they have come to be felt as independent adjectives.

Adverbs, when readily derivable from adjectives, are not separately listed.

Separable verbs are indicated by the double hyphen. Verbs whose principal parts are not given are weak and regular.

Words are accented on the first syllable unless otherwise indicated (except that the accented syllable of those beginning with the unaccented prefixes be-, emp-, ent-, er-, ge, ver, zer-, is not marked). Vietor's Aussprachewörterbuch has been followed in doubtful cases.

Possible additions in translation are enclosed in parentheses and set in Roman type. Explanatory matter is set in italics.

# ABBREVIATIONS

```
= accusative.
                                  obi.
                                         = object.
acc.
adj. = adjective.
                                         = present participle as
                                  p.a.
adv.
      = adverb.
                                              adjective.
                                         = personal.
cf.
      = compare.
                                  pers.
comp. = comparative.
                                  blu.
                                         = plural.
conj. = conjunction.
                                  p.p.a. = perfect participle as
Curme = Curme's "Grammar of
                                              adjective.
           the German Lan-
                                  bref.
                                         = prefix.
           guage."
                                  prep. = preposition.
dat.
      = dative.
                                  bret.
                                         = preterit.
e.e.
      = for example.
                                  pron. = pronoun.
      = genitive.
                                  refl. = reflexive.
gen.
indecl = indeclinable.
                                  set. = separable.
infl.
      = inflection.
                                  sing. = singular.
insep. = inseparable.
                                  subi. = subject, subjunctive.
      = intransitive.
                                         = transitive.
intr.
                                  tr.
Lit
      = literally.
                                  20.
                                         = with
      = nominative.
nom.
```

# VOCABULARY

N

bas Nas, plu. Afer, rotten carcass.

ab, sep. pref. away, off, from; down; auf unb —, up and down.

ab-brennen, brannte, gebrannt, intr. (fein), to burn down; also tr.

ber Abend, -e, evening; am -, at evening.

bas Abendbrot, supper.

bas Abendgold, golden glow of evening.

bas Abendmahl, supper.

abends, adv. at evening.

ber Mbenteurer, -, adventurer.

aber, but, however. -

ber Mbfall, -e, falling away, desertion.

ab-geben, gab, gegeben, gibt, tr.
give, deliver; sich mit ihm —,
spend any time with him.

abgeriffen, see abreifen.

ber Abgesandte, -n, -n, adj. infl. deputy, ambassador, delegate. abgeschabt, p.p.a. threadbare,

shabby.

abgeschloffen, see abichließen.

ab-halten, hielt, gehalten, hält, tr. keep off; endure; hold, make.

abhan'den, adv. out of reach; —
fommen, to be(come) lost.

ab-lagern, tr. deposit; fid -, be deposited, settle.

ab-laffen, ließ, gelaffen, läßt, tr. let off; sell.

ab-legen, tr. lay aside or down; eine Brobe —, give a sample (as proof); Rechnung —, render an account.

ab-nehmen, nahm, genommen, nimmt, tr. take off; intr. diminish.

ab-pressen, tr. squeeze out of, extort from.

ab=reißen, riß, gerissen, tr. tear off. ab=fchaffen, tr. do away with, abolish.

ber Abscheu, disgust (at, vor). abscheu'sich, horrid, abominable.

ber Abschied, departure; - nehs men, take leave.

ab-schlagen, schlug, geschlagen, schlägt, tr. strike off; refuse.

ab-schließen, schloß, geschlossen, tr. close, conclude; einen Kauf —, strike a bargain, make a purchase.

ab-ftatten, tr. pay (a debt, visit);

einer Freundin einen Befuch -, to call upon a friend.

ab-treten, trat, getreten, tritt, tr. cede, leave, resign.

abtrünnig, renegade.

ab = wehren, tr. ward off; intr. prevent.

ab-wenden, manbte, gewandt, tr. turn away.

die Abwesenheit, absence.

ab-zapfen, tr. tap, draw.

ab-ziehen, jog, gezogen, tr. draw off; intr. (fein), depart, leave.

ad, ah! oh! alas! - mas! nonsense!

bie Achfel, -n, shoulder.

bas Achfelzuden, shrug(ging) of the shoulders.

ächzen, intr. groan.

ber Mder, -, field (arable).

ahnen, tr. suspect; nichts Gutes -, have a foreboding of coming ill.

ähnlich, similar.

all, all the, every; -e8, everything, everybody.

allein', adj. alone; ad v. only.

allein', conj. but.

al'lererleuch'tetft, most enlightened (of all).

allerhöchst', sovereign.

al'lerlei, all sorts of.

al'lerion'berbarit, strangest, most peculiar.

allgemein', general, universal. allmäh'lich, gradual; adv. little

by little.

MIl'vater, All-Father (usually

applied to Odin, but also to God and Jupiter).

als, conj. w. transposed order, as, when; w. inverted order, as if; after comparative, than; after positive, as; fein Spielzeug -, no toys except; nichts -, nothing but.

alsbald', forthwith, at once.

alsbann', then.

alfo, so, then, so then, accordingly.

alt, a, old; ber Alte, adj. infl. the old man; bie Alte, adj. infl. the old woman.

bas Miter, -, age, old age.

älter, older, elder.

ber Altefte, adj. infl. the oldest.

am = an bem.

ber Um'bof, -(boff)e, anvil.

das Amt, -er, office.

an, prep. w. dat. and acc. and sep. pref. on the side of, on, at; in, about by; to; es ift - bir, it is incumbent on you; er benft - bich, of you; am Gewicht, by the weight; adv. von biefer Beit -, from this time on.

an-bieten, bot, geboten, tr. offer.

ber Anblid, -e, sight; bei feinem -, at sight of him.

an-bliden, tr. look at (groß, with wide open eyes).

an-brennen, brannte, gebrannt, intr. (fein), (also tr.) burn (on). an'dadtig, reverential.

das Andenfen, remembrance; jum

- an ihn, in memory of him.

ander, other, another; next; am -n Morgen, on the next morning.

andermal: ein -, some other time.

ändern, tr. change.

anders, otherwise, else.

an-empfehlen, empfahl, empfohlen, empfiehlt, tr. recommend.

die Un'erbietung, -en, offer.

an-fangen, fing, gefangen, fangt, tr. and intr. begin.

anfangs, adv. in the beginning.

an-geben, gab, gegeben, gibt, tr. state, tell, specify.

ber Angeflagte, -n, -n, the ac-

angefammelt, p.p.a. assembled. bas An'gesicht, -e, countenance,

angestrengt, p.p.a. strenuous.

angetan, p.p.a. (an tun, put on), dressed (in, mit).

an'gezogen, see angiehen.

an-greifen, griff, gegriffen, tr. take hold of; attack; affect; intr. take hold.

an-grinfen, tr. grin at.

bie Angit, "e, anxiety, fear.

ängstlich, anxious, timid; alarming.

ber Angit'ichrei, -e, cry of fear. ber Angit'ichweiß, sweat due to fright, cold sweat.

anshaften, intr. cling to.

an-halten, bielt, gehalten, halt, tr. and intr. stop.

anhaltend, p.a. continuous; adv. at a stretch.

an-heben, hob or hub, gehoben, intr. begin.

an-fommen, fam, gefommen, intr. (fein), arrive; bort angefommen, arrived there.

ber An'tommling, -e, newcomer. bie Anfunft, arrival.

an-lächeln, tr. smile at.

an-laufen, lief, gelaufen, läuft, intr. (fein), run up to; become dim (a mirror when breathed upon); Stahl blau - laffen, to blue steel; as a medical term, to intumesce.

an-legen, tr. lay on, apply; Sand -, begin to work.

an-nehmen. nahm, genommen, nimmt, tr. put on, assume; accept; sich bes Rinbes -, interest oneself in the child.

an-reden, tr. address. an-rühren, tr. touch; mix.

ans = an bas.

an-ichaffen, tr. procure, purchase. an-ichiden; fich ju etwas -, get ready for something.

an-feben, fab, gefeben, fieht, tr. look at, observe.

bas Anfehen, appearance; reputation; - gewinnen, come to be looked up to.

anschulich, considerable, large, respectable.

bie Ansicht, -en, view, opinion.

anfichtig, adj .; eines Mannes werben, catch sight of a man.

an-finnen, fann, gefonnen, tr.; einem etwas -. demand something of one. ber Anfprud, -e, claim (to, auf). an-ftellen, tr. place; Betrachtungen -, meditate. bas Ant'lis, -e, countenance. anstrauen, tr. marry (unite in wedlock). ant'morten, tr. and intr. pers. obj. in dat, answer. ansperfrauen, tr. entrust. answandeln, tr. come over, seize. bie Un'manblung, -en, slight attack, faint desire. bie Anweisung, -en, direction. an'mefend, p.a. present; alle Inmesenden, all those present. an zeigen, tr. inform, report. an-ziehen, jog, gezogen, tr. draw on; attract; fich -, dress oneber Angug, -e, suit, clothes. anzuftellen, see anftellen. ber Appetit', appetite. die Arbeit, -en, work, toil. arbeiten, tr. and intr. work. ber Arbeiter, -, worker, workman. ber Arbeitsfittel, -, working frock. arheitsichen, afraid of work, lazy. ber Arbeitstag, -e, working day. ara, a, bad; - gerlumpt, sadly ragged. Arta'bien, Arcadia. arm, a, poor. ber Mrm, -e, arm.

bas Armband, -er, bracelet. ber Armel, -, sleeve. arm'felig, wretched. bie Art, -en, manner; kind; aller -, of every variety. artia, nice, polite. die Artifcho'de, -n, artichoke. ber Argt, -e, physician. agen, see effen. ber Mit, -e, bough, branch. ber Mtem, breath. auth, also, moreover; even; indeed; mer -, whoever; mo -. wherever; wenn -, even if; wie -, however (much); fo flein -, however small; - nur ahnen, even so much as suspect; bas - nicht, not that either, nor that, not even that. auf, prep. w. dat. and acc. and sep. pref. on, upon, in, at; to; up: for; - bie Tur ju, to or toward the door; - ihn zu, up to him: - immer, forever; - einen Augenblid, for a moment; er martet - mid, he is waiting for me; -8 Frühjahr vertröften. put off till spring; - meinen Bunich, at my request; - einem Muge, in one eye; - einen Blid. at a glance; - 8 neue, anew. auf-bringen, brachte, gebracht, er. exasperate; - gegen, set against. her Mufbruch, "e, breaking up (of a meeting), rising (from table). departure; er bergaß ben agn, he forgot all about going.

auf-dämmern, intr. (fein or haben), to (begin to) dawn.

auf-drüden, tr. press on, imprint. auf-fahren, fuhr, gefahren, fährt, intr. (fein), start, give a start. auffallend, p.a. striking; am — =

ften, most striking(ly). auf-fangen, fing, gefangen, fängt,

auf-fangen, fing, gefangen, fängt, tr. catch.

bie Aufforderung, -en, summons, request.

die Aufgabe, -n, task.

auf=geben, gab, gegeben, gibt, tr. give up.

auf-gehen, ging, gegangen, intr. (fein), go up, open.

aufgehoben, p.p.a. (aufheben), uplifted.

aufgelaufen, p.p.a. swollen.

aufgelegt, p.p.a. disposed; beffer —, in better humor.

aufgequollen, p.p.a. (aufquellen), swollen.

aufgeschossen, p.p.a. lit. shot up; lang —, long and lank, tall and slim.

auf-halten, hielt, gehalten, hält, tr.
hold up, stop; fich —, stop
(intr.).

auf-hängen, hing, gehangen, tr. hang up, suspend.

auf=heben, hob, gehoben, tr. raise,
lift up; put away (in a safe
place); remove; gut —, take
good care of.

auf-heitern, tr. cheer up; sich -, brighten.

auf-hören, intr. cease, stop.

auf-flären, tr. enlighten.

auf-flinfen, tr. open (a door by unlatching it).

auf elefen, las, gelefen, lieft, tr. pick up, gather.

auf-leuchten, intr. light up, shine. auf-machen, tr. put up; open; sich —, set out.

auf'mertfam, attentive.

bie Auf'mertfamteit, attention. auf-nötigen, tr.; einem etwas -,

force something on one.

auf-raffen, tr. rake up; fich —, rouse oneself.

auf-rappeln, refl. = fich aufraffen, pull oneself together. aufrecht, upright.

bie Aufregung, -en, (state of) excitement.

auf richten, tr. straighten up, raise; sich -, rise up.

aufrichtig, sincere; adv. frankly. ber Aufruf, -e, call; proclamation. aufd — auf das.

auf-schlagen, schlug, geschlagen, schlägt, tr. put up, open; mit ausgeschlagenen Hemdärmeln, with shirt-sleeves rolled up.

auf-fchrauben, tr. unscrew.

auf-feben, fah, gefeben, fieht, intr. look up.

auf-feten, tr. set up; put on.

auf-fpringen, fprang, gesprungen, intr. (sein), jump up; fly open.

auf=fteigen, ftieg, gestiegen, intr. (fein), mount, rise.

auf-ftellen, tr. set up; arrange. auf-ftogen, ftieß, geftogen, ftöft.

tr. thrust up; intr. w. dat. (fein), occur, come into one's head. auf-tragen, trug, getragen, tragt, tr. bring on (food), serve. ber Aufwand, expenditure. bas Auge, -8, -n, eye. ber Augenblid, -e, moment. augenblid'lich, immediate(ly). bas Auglein, -, little eye. aus, prep. w. dat. and sep. pref. out, out of, from; adv. bom Bimmer -, from (out) the room. aus beffern, tr. repair. bie Musbefferung, -en, repair(ing). aus-brechen, brach, gebrochen, bricht, tr. break out, pry off. aus-brennen, brannte, gebrannt, tr. and intr. burn (out). die Ausbauer, perseverance. aus-borren, tr. dry up. ber Musbrud "e, expression. aus-bruden, tr. express. aus brudlich, explicit, express. auseinan'berwideln, tr. unwrap. aus-fallen, fiel, gefallen, fällt, intr. (fein), fall out; result. ausgeborrt, p.p.a. (all) dried aus-gehen, ging, gegangen, intr. (fein), go out; come from. ausgemacht, p.p.a. complete. ausgestrichen, see ausstreichen. ausgesucht, p.p.a. choice, select; studied. aus-halten, hielt, gehalten, halt, tr.

hold out, endure.

aus-heben, bob, gehoben, tr. lift out, remove. bas Mus'funftsmittel, -, expedient. aus-lachen, tr. laugh at (derisiveaus-lofchen, tr. extinguish; obliterate. aus-lofen, tr. release, redeem. aus-malen, tr. paint, picture. bie Ausnahme, -n, exception; mit -, with the exception (of). aus ruhen, tr., intr., and reft. rest. aus-schnaufen, intr. get one's breath. aus-ichutten, tr. pour out; fich vor Lachen -, split with laughter. aus-feben, fab, gefeben, fieht, intr. look, appear, seem. bas Mussehen, appearance, figure. augen, adv. out; bon -, on the outside, from without. aus-fenden, fanbte, gefanbt, tr. send out. aufer, prep. w. dat. (rarely acc.), out of, outside; besides, except; - sid, beside oneself (with rage); conj. except. außeror'bentlich, extraordinary. äußerst, outermost, extreme(ly). aus-feten, tr. set out; offer (a reward). aus-ftofen, ftieß, geftogen, ftößt, tr. thrust out: utter. aus-strahlen. tr. radiate; intr. be radiated. aus-ftreden, tr. stretch out.

aus-streichen, strich, gestrichen, tr. strike or cross out. aus-streuen, tr. strew, scatter. aus-sluchen, tr. select. aus-teilen, tr. distribute, give. ber Ausbeg, -e, way out, out-

ber Mutogra'phenfreund, -e, one fond of (collecting) autographs.

let.

## 23

bas Bächlein, —, little brook.
bie Bade, —n, cheek.
baden, būt or badte, gebaden, būdt,
tr. bake.
bald, soon.
bannen, tr. banish.
bar, bare; ready; —es Geld, cash;
— bezahlen, pay (for) in cash.
bie Bä'renhaut, —e, bear's skin;
auf ber — liegen, to loaf; fich
bon ber — aufraffen, rouse oneself from one's idleness.
ber Bä'renhäuter — (one suha

ber Bä'renhäuter, —, (one who lies around on a bear's skin when he ought to be working) idler, sluggard. barft, see berften.

bartios, beardless.

ber Basilis' tenblid, -e, basilisk look. (The basilisk is a fabulous monster of Africa whose look and breath were fatal.)

bat, baten, see bitten.

ber Bauch, -e, belly, abdomen, stomach.

ber Bau'erntölpel, -, country lout, clodhopper.

bau'fällig, tumble-down. ber Baum, -e, tree.

baum'start, strong as a tree, ro-

bebauen, tr. cultivate.

ber Becher, -, goblet.

bas Bebau'ern, regret.

bie Bebenklichfeit, -en, doubtfulness; riskiness; -en machen, raise objections.

bedeutend, p.a. important.

bedeut'sam, full of meaning.

bie Beding'ung, -en, condition.

bedrüden, tr. oppress.

bedungen, p.p.a. (bedingen), stipulated.

bedünken, impersonal; es will mich (or mir) —, it seems to me.

beendigt, p.p.a. ended, over.

beerben, tr. become heir to.

befassen; sich — mit, occupy oneself with.

befehlen, befahl, befohlen, befiehlt, tr. w. pers. obj. in dat. command.

befestigen, tr. fasten.

befinden, befand, befunden, tr.; fich
—, be (used of health or location).

befreien, tr. (set) free.

begab . . . hinaus, see hinausbegeben.

begeben, begab, begeben, begibt; fich -, betake oneself, go.

begeg'nen, intr. w. dat. (fein), meet.

begehren, tr. desire.

begierig, eager.

beginnen, begann, begonnen, tr. and intr. begin.

begleiten, tr. accompany.

begnügen: fich -, be satisfied, put up (with, mit).

begreifen, begriff, begriffen, tr. comprehend, understand.

begrüßen, tr. greet. behag'lich, comfortable.

behandeln, tr. handle, treat, manage.

behaupten, tr. assert, maintain. bie Behauptung, -en, assertion.

bie Behausung, -en, lodging,

abode. behilflich, helpful; einem - fein, assist one.

behūtsam, cautious(ly).

bei, prep. w. dat. and sep. pref. by, near, with, at, at the house of, in, in (the) case of, on (the occasion of), upon; fich, to oneself; -m Schreiner, at the joiner's.

bei-bringen, brachte, gebracht, tr. teach.

beibe, both, two.

bei-legen, tr. add, give.

beim - bei bem.

das Bein, -e, bone; leg; fich auf die -e machen, set out, start.

beina'he, nearly, almost.

beifam'men, together.

beifen, big, gebiffen, tr. bite; einen in die Augen -, make one's eves smart.

bas Beißen, biting, smarting. bei-fteben, ftand, geftanben, intr. w. dat. help.

beizei'ten, adv. betimes, in season. beizend, p.a. corrosive; caustic; -e Buspeisen, peppery relishes. beig'hen, tr. answer in the affirmative

bie Befannt'fcaft, -en, acquaint-

befommen, befam, befommen, tr. get, receive; Streit -, get into a quarrel.

befreugen, tr. cross.

befritteln, tr. criticize, find fault with.

belauschen, tr. spy; listen to, overhear.

beleben, tr. animate; fich -, become animate.

belieben, tr. like, wish; - Gie Blat ju nehmen, please be seated; intr. w. dat. please.

belohnen, tr. reward, repay. bie Belohnung, -en, reward.

bemeistern, tr. master, control.

bemerten, tr. remark; notice, observe.

benach'bart, p.p.a. neighboring. benehmen, benahm, benommen, be= nimmt; fit -, conduct oneself, behave.

benüten, tr. make use of, take advantage of.

bequem, comfortable.

berat'ichlagen, intr. deliberate. berauscht', p.p.a. intoxicated.

bereit', ready.

bereiten, tr. prepare.
bereits', already.
bie Bereitss', et mountain, hill.
berichten, tr. report, give an account of.
bersten, barst, geborsten, birst, intr.
(sein), burst.
berühmt, p.p.a. renowned.
bie Berühmt'seit, -en, celebrity.
besann, see besinen.
besching, see besinen.
besching, p.p.a. constituted; so—waren bie Männer, such were the men.

beschäftigen, tr. busy, occupy. bie Beschäftigung, -en, occupation, work.

beicheiden, modest.

beschleichen, beschlich, beschlichen, tr. creep over, steal over.

beschließen, beschlöß, beschlossen, tr.
end, conclude, determine.

beschreiben, beschrieben, beschrieben,
tr. describe.

beschwich'tigen, tr. appease, soothe.

beschwören, beschwör, beschworen, tr. entreat, conjure.

beseitigen, tr. remove.

befinnen, besann, besonnen; sich —, bethink oneself (of, aus), deliberate; sich eines Bessern —, change one's mind; schnell besonnen, quickly resolved.

bie Besinnung, consideration, consciousness; dur — fommen, come to one's senses. besiten, besäß, besessen, tr. possess, have.

ber Befiter, -, owner.

bie Besitung, -en, possession.

beson'der, special.

befonders, adv. especially.

befonnen, see befinnen.

beffer, better; es - haben, to be better off; sich eines Bessern besinnen, change one's mind.

beft, best.

bestän'dig, constant(ly).

bestel'sen, tr. order, appoint, engage.

bie Bestellung, -en, commission, order.

bestimmen, tr. decide, determine. bie Bestimmung, -en, determining; mission (in life), destiny. bestrafen, tr. punish.

bestreichen, bestrich, bestrichen, tr. stroke.

bestürzt', p.p.a. disconcerted. bie Bestürzung, consternation. ber Besuch, -e, visit, call.

befuchen, tr. visit.

bet Besucher, —, visitor, caller. beta'sten, tr. seel of (with the fingers).

beteiligen; sich -, take part (in, an).

betrachten, tr. look upon, regard, examine.

bie Betrachtung, -en, observation, consideration, contemplation. betreffen, betraf, betroffen, betrifft,

tr. concern; was folde Dinge betrifft, as regards such things.

betreten, betrat, betreten, betritt, tr. betrüben, tr. grieve; (id) grieve (intr.), be sad. betrübt, p.p.a. grieved, sad. ber Betrug', fraud. bas Bett, -(e)8, -en, bed. bas Betten, -, little bed. bas Betteln, begging. Bettelweib, -er, beggar woman. betten, tr. put to bed, lay. ber Bettler, -, beggar. beun'ruhigen, tr. disquiet, worry. ber Beutel, -, bag, purse. bewältigen, tr. overcome, master. bewegen, tr. move. bie Bewe'gung, -en, movement; stir; agitation. bewirfen, tr. effect, cause. bewohnen, tr. inhabit, dwell in, occupy. ber Bewohner, -, inhabitant. bezahlen, tr. and intr. pay (for). bezeichnen, tr. betoken; designate. bas Bild, -er, image, picture. bilden, tr. form; be (an exception). bildeft . . . ein, see einbilden. bin, bift, see fein. bis, prep. w. acc.; used also w. adverbs and prep. phrases, until; as far as, to; clear; - auf bie jüngste, except the youngest; - ju, until; conj. until. bif, see beifen. ber Biffen, -, bit, morsel; fein -, nothing.

biffig, biting. bie Bitte, -n, request. bitten, bat, gebeten, tr. and intr. beg (um, for), ask, request; bitte, please; er ließ ihn -, he requested him (through messenger). bitterlich, bitter. bie Bitternie, -niffe, bitterness. blaß, pale. das Blatt, -er, leaf. blau, blue. blau'angelaufen, p.p.a. (anlaufen), "blue-bloated." ber Blau'angelaufene, adj. infl. the fellow with bloated purple face. ber Blaue, adj. infl. the blue fellow. bas Blauliche, adj. infl. a bluish blau'rot, bluish red, purple. bleiben, blieb, geblieben, intr. (fein), remain, stay; stehen -, stand still, stop. bleiern, adj. leaden; heavy. ber Blid, -e, look, glance. bliden, tr. and intr. look, glance. blidte . . . an, see anbliden. die Blindheit, blindness; mit geschlagen, blinded. blingeln, intr. blink. bligend, p.a. glistening. blog, bare, naked; adv. merely. blühend, p.a. blooming, in bloom, flourishing. bas Blut, blood; bu junges -, you, young fellow.

blut'bestedt, p.p.a. blood-stained. blutig, bloody.

ber Boben, \*, ground, floor; ju -, down.

bohren, tr. bore.

borgen, tr. and intr. borrow; lend.

böf(e), bad, evil; angry, cross;— auf, angry with.

ber Bote, -n, -n, messenger. brach . . . aus, see ausbrechen.

brächte, see bringen. brachten . . . auf, see aufbringen.

brachte . . . zu, see zubringen.

ber Braten, -, roast. brauchbar, usable, useful.

brauchen, tr. use; need.

brauen, tr. brew, concoct.

ber Braus, tumult (cf. brausen,

bie Braut, -e, bride, betrothed. bas Bräutchen, -, little bride, fiancée.

ber Bräutigam, -e, bridegroom, fiancé.

bräutlich, bridal.

ber Braut'schmud, nuptial ornaments.

brechen, brach, gebrochen, bricht, tr. break; pluck; intr. (sein), die Augen — ihm, his eyes are growing dim (in death).

breit, broad.

brennend, p.a. burning.

bie Brille, -n, spectacles.

bringen, brachte, gebracht, tr. bring; fich um etwas —, cheat oneself out of something.

tle bride, lectively, bie gange —, all the citizens.

ber Bursch(e), -en, -en, fellow. ber Büschel, -, tuft. bie Bu'senfreundin, -nen, bosom

bunt, variegated, gay; motley.

bie Bur'gerichaft, citizenship; col-

die Bu'senfreundin, -nen, boson friend.

bas Brot, -e, bread, loaf of bread; living; er fann mehr als - effen.

he is a shrewd fellow.

ber Bruder, -, brother. bas Brüderdjen, -, little brother.

bread.

ber Brot'effer, -, bread eater.

bie Brotfrume, -n, crumb of

bie Brot'rinde. -n. crust of bread.

bie Bruderichaft, -en, brother-

hobnob. See note p. 14, l. 8.

brummen, intr. mutter; grumble.

bie Bruft, -e, breast, chest.

brüten, intr. brood.

bft, interjection, hist!

das Būch, -er, book. das Büchs'chen, —, little box.

buden; sich -, stoop.

hood, fraternity; - trinfen, to

bühen, tr. and intr. atone, do penance, suffer.

# C

bie Geremonie', -(e)n (pronounce Ge = 3e), ceremony.

bas Cha'os (pronounce Ch = R), chaos.

ber Chor, -e, (pronounce Ch = R), chorus.

ber Chorus, des —, die Chore (pronounce Ch = R), chorus.

contumaciam (Latin, but pronounce ci = zi); in -, contempt of court.

ber Chpressenbaum, 4e (pronounce Ch = Bü), cypress tree.

#### T

ba, adv. there, here; then, under these conditions or circumstances, that being so, so; — unb bort, here and there; wer — fommt, whoever comes; Dinge, bie — fommen follten, things which were to happen, whatever they might be.

ba, conj. since, as; when.
(Adverbs compounded with ba,
bat, take the accent on the first
syllable when specially emphatic, but otherwise on the
preposition as indicated below.)
babei', thereby, by it, present;
along with this, at the same
time, so saying.

bas Dach, -er, roof.

bachte, see benten.

badurd, thereby, through this or that.

bafür', therefor, for it, for them; in place of it, to pay for that.
bage'gen, against this, on the contrary.

baheim', at home.

bahēr', hence, accordingly.

bahin', thither, there; away, gone; along.

ba-liegen, lag, gelegen, intr. to be there.

ba'mals, at that time.

bamit', adv. therewith; thereby; with it.

bamit', conj. in order that; so

dane ben, beside it, close by. ber Dant, -e, thanks. dantbar, thankful, grateful. die Dantbarteit, gratitude. danten, intr. w. dat. thank. dann, then, next, at that time; in that case.

baran', thereon, on it; in them; about it; of that, at it, to it.

barauf', thereupon, then, on that; balb —, soon after.

baraus', out of it, therefrom.

barein', into it, in it. barf, see burfen.

barin', therein, in it.

barü'ber, thereover, over it, at this, about this.

barum', for that reason; so.

baß, that, in order that, so that. bauern, intr. last, continue, be.

bavon', thereof, of it, of them; from it, from there, away; about it.

bavon-flattern, intr. (fein), flutter away.

bavon-laufen, lief, gelaufen, läuft, intr. (fein), run away.

basu', to that, for that, over it; besides; not) -, in addition.

bazwisch'en, in between (them); - treten, intervene. bie Dede, -n, covering, cover (of bed or table); ceiling. beden, tr. cover; set (a table). behnen, tr. extend, stretch, expand. bein, your. ber Delinquent', -en, -en, offender. bemjenigen, see berjenige. benen, dat. plu. of ber. benjenigen, see berjenige. benfen, bachte, gebacht, tr. and intr. think (of, an, w. acc.); picture; intend; bas läßt sich -, that can be imagined. benn, conj. for (normal wordorder); adv. then, pray, in that case; es mare -, baß er, unless he. denfelben, see berfelbe. ber, die, bas, the. ber, bie, bas, rel. pron. who, which; demonstr. adj. that; pron. he, she, that, etc. berb, firm, vigorous; hearty. dereinst', one day (in future). beren, gen. of ber, whose, of her, of them. be'rentwil'len; um -, for whose sake, on whose account. ber'gestalt, to such a degree, so. ber'jenige, bie-, bas-, determinative pron. that, the one. berfel'be, die-, bas-, the same

(frequently replaces personal

pron. he, him, etc.).

bes = beffen. See ber.

desglei'chen, likewise.
des'halb, for that reason.
des = dessen (more properly des;
cf. Curme, p. 160). See der.
dessen. of der, whose, of it.
dessen. of dessen. emsiger, all the
more diligently.
deutsich, plain, distinct.
dicht, dense, close.
dicht, thick, fat.
der Dieb, -e, thief.
die Diele, -n, deal board, floor.
der Dienerin, -nen, (woman) servant.

ants.

ber Dienst, -e, service; —e nehmen

bei, enter the service of; einem

gu — steben, be at one's service; gute —e tun, render good

service.

bie Dienerichaft, (retinue of) serv-

bienst'fertig, ready to be of service, obliging.

dieselben, see derselbe. dieser, diese, dieses or i

biefer, biefe, biefes or bies, this, that; the latter; he, she.

bies'mal, this time.

daß Ding, -e or -er, thing; guter —e sein, to be cheerful; wieder guter —e werden, recover one's good spirits.

bie Dirne, -n, girl, wench.

both, but, however, still, though, yet, really, all the same, after all; only, just, do; surely; Stelle — bie Uhr, do stop the clock.

ber Dol'tor, -8, Dolto'ren, doctor. boppelt, double.

bas Dorf, -er, village.

ber Dorn, -e(n) or -er, thorn; ein - im Auge, an evesore.

bort, there.

Dr., Doctor.

brang, see bringen.

brangen, tr. press; fich -, crowd (intr.).

breben, tr. turn; fich -, turn (intr.).

brei, three.

brein = barein', therein(to), in there; - reben, see reben.

breißig, thirty.

brin = barin.

bringen, brang, gebrungen, intr. (fein), force its or one's way, reach.

bringend, p.a. pressing, urgent. bring'lich, urgent.

britt, third; ein Dritter, a third man.

broben, above, up there. brohen, intr. w. dat. threaten. brohend, p.a. threatening, im-

pending. bröhnen, intr. rumble; reverber-

bas Dröhnen, din, ringing.

brüben, yonder; ba -, over there.

bruden, tr. press; fich -, shrink (back).

brudend, p.a. oppressive. bu, bein(er), bir, bich, you.

bumm, stupid, silly.

bumpf, hollow (tone), gloomy; adv. in a hollow tone.

bunfel, dark, gloomy.

bunten, impersonal, mich buntt or es buntt mir (or mich), methinks, it seems to me.

bunn, thin.

burth, prep. w. acc.; sep. and insep. pref. through; by (means

burchaus'. thoroughly, altogether, absolutely; - nicht, not by any means; er wollte fie - überzeugen, he insisted on convincing them.

durchboh'rend, p.a. piercing. burcheinan'ber, in confusion.

burch : hecheln, tr. satirize.

burche = burch bas.

burd'fichtig, transparent.

burchzech'en, tr. spend carousing. burfen, burfte, burfen or geburft, barf, be permitted, may, have

the right, can. bürr, dry; thin.

ber Durft, thirst (for, nach).

büfter, gloomy, sad.

# Œ

eben, adj. even, level; adv. precisely; simply; = foeben, just, just now; - noch, only a moment ago; - am Bebitubl. right at the loom.

ebenjo, just so, just as, equally; in like manner.

e'benfoviel, just as much.

ēbnen, tr. smooth.

das Echo, -8, -8, echo.
echt, genuine, true.
die Eche, -π, corner.
edel, noble.
der Edelstein, -e, precious stone,
gem.

ebler, see ebel.
ehe, ere, before; noch —, before

eher, sooner, rather; nicht — wieber, als bis, not again until.

die Ehre, -n, honor.

ber Eh'rentitel, —, title of honor. ehr'erbietig, reverent, respectful. bie Ehrsurght, veneration, deference.

ei, indeed! why!

bie Giche, -n, oak (tree).

ber Gi'chenwipfel, -, top of the oak tree.

ber Eichenzweig, -e, oak branch. ber Eifer, zeal, ardor.

eigen, adj. own; peculiar.

ei'genhändig, with one's own hand.

bie Gi'genschaft, -en, property, character(istic).

ei'gentlich, true, real; adv. really. bas Gi'gentum, -tilmer, property, possession.

eigentum'lich, peculiar; ei'gentumlich, characteristic.

eilen, intr. (fein or haben), hasten. eilig, hasty.

eilte . . . weiter, see weitereilen.

ein, eine, ein, indef. art. and numeral adj. a, an; one; bie —e Salfte, the one half; sep. pref. in, into; aus und —, out and in.

einander, indecl. one another, each other.

ein-bilden; sich (dat.) —, imagine. ber Gin'bringling, -e, intruder.

ber Gindrud, -e, impression.

ein-brüden, tr. press in; to half close.

ciner, eine, eine, eine, pronoun, one; any one (= jemand); ich bin ftart wie -, I am as strong as anybody; die einen, die anderen, some, others.

einfach, simple.

ber Ginfall, -e, idea.

ein-fallen, fiel, gefallen, fällt, intr. (fein), fall in; occur (to one's mind, remember).

ber Ginfluf, -e, influence.

ber Gingang, e, entrance.

ein'gewurzeit, p.p.a. deep-rooted, rooted to the spot, deepseated.

einig, united, agreed.

einiger, -e, -e8, usually in plu., einige, some, a few; faum einige, only a few; noch einige, a few more.

bie Ginfünfte, fem. plu. income, revenues.

ein-lassen, ließ, gelassen, läßt, let in; sich mit jemand auf ein Geschäft —, do business with somebody.

ein-leuchten, intr. w. dat. be evident; appeal. (a) ein'mal, one time, once; —
für allemal, once for all; auf —,
all at once; noch —, once more.

(b) einmal', at some time, once, for once; just, only, for example; nicht —, not even; noch —, once more, again; mieber —, (once) again; fomm boch —, do come, I say; laßt — schen, just let me see; menn bie Uhr — stehen bleibt, when the clock happens to stop.

einnehmend, p.a. winning, prepossessing.

ein-niden, intr. (sein), (nod), doze off.

ein-nisten; sich —, nest; sich so im Herzen des Königs —, win such a place in the king's heart.

eins, one, one thing.

einfam, lonely, alone.

ein-schärfen, tr.; einem etwas —, impress something on one, enjoin one.

ein-schenken, tr. pour out; einem
—, help one (to some wine, etc.
Object often omitted).

ein-schlafen, schlief, geschlafen, schläft, intr. (sein), fall asleep.

ein-schlagen, schlug, geschlagen, schlägt, tr. strike in; eine Straße —, turn into a street.

ein-schließen, schloß, geschlossen, tr. shut in, lock up.

ein-schrumpfen, intr. (fein), shrivel.

einst, once, formerly; one day (in the future).

cin-steden, tr. put in (one's pocket).

ein-stellen, tr. put up; discontinue.

ein'ftimmig, with one voice.

einst'malig, former.

cin-tragen, trug, getragen, trägt, tr. carry in, bring (in).

ber Gintritt, entrance; beginning.

ein-willigen, intr. consent.

ein-ziehen, zog, gezogen, tr. draw in; intr. (fein), enter.

ein'sig, sole, one, only.

bas Gis, ice.

ber Gifenhammer, -, forge, iron mill.

bie Gisenhütte, -n, forge, ironworks.

eisig, icy.

eitel, vain; frivolous; uninflected, nothing but, pure.

ēlelhaft, disgusting. elend, miserable.

bas Glend, misery; poverty, famine.

empfahl . . . an, see anempfehlen. empfang'en, empfing, empfangen, empfängt, tr. receive.

empfin'den, empfand, empfunden, tr. feel.

empor'-fteigen, ftieg, gestiegen, intr. (fein), ascend, rise; dawn.

emfiger, more industrious(ly).
bas Enbe, -s, -n, end; am -, at
or in the end, perhaps; am -

or in the end, perhaps; am both, perhaps after all; ein haben, be over with. enben, tr. and intr. end, finish. endlich, finally.

eng, narrow, close; ihm warb es - ume Sera, his heart sank.

ber Engel. -, angel.

entauf'ern; fich eines Dinges -, divest oneself of a thing, part with a thing.

bie Entbedung, -en, discovery.

entfernen, tr. remove; fich -, depart.

entflieben, entflob, entfloben, intr. (fein), flee, escape (by flight).

entge'gen, prep. w. dat. opposite; sep. pref. toward.

entgegen-geben, ging, gegangen. intr. w. dat. (fein), go toward, go to meet.

entgegen-tommen, fam, gefommen, intr. (fein), come toward or to

entgegenstönen, intr. w. dat. greet (one's ears).

entgeg'nen, tr. and intr. reply, reioin.

entgeben, ging, gegangen, intr. w. dat. (fein), escape.

enthalten, enthielt, enthalten, enthält. tr. contain.

bie Enthül'lung, -en, disclosure. enticha'digen, tr. compensate.

entichloffen, p.p.a. resolute.

entichlummern, intr. (fein), fall asleep; pass away, die.

ber Entichlug', -e, decision, re-

entschuldigen, tr. excuse. entfet'lich, awful, terrible.

solve.

entfpinnen, entfpann, entfponnen; fid -, develop, result (from, aus).

entsteben, entstand, entstanden, intr. arise, ensue.

entstürgen, intr. (fein), gush forth from (dat.).

bie Enttäufch'ung, -en, disappointment.

entwe'ber, either; - . . . ober, either . . . or.

er, fein(er), ihm, ihn, he.

erbar'men, refl. w. gen. have mercy on, take pity on.

erbieten, erbot, erboten; fich -. offer.

erbliden, tr. catch sight of, behold.

bie Grb'fcaft, -en, inheritance. bas Grb'beben, -, earthquake.

bie Grbe, the earth, ground; auf -n. on earth.

erd'fahl. earth-colored. grav. ashy.

erbrob'nen, intr. (fein and haben). resound, ring out.

ber Grb'ichwamm, -e. mushroom. champignon.

ereig'nen; sid -, happen.

erfreut, p.p.a. delighted.

erfüllen, tr. fill, fulfil.

ergeben, erging, ergangen, intr. (fein), impers. w. dat. go, fare, prosper; wie ift es Ihnen ergangen, how have things gone with you?

ergrauen, intr. (fein), turn gray. ergreifen, ergriff, ergriffen, tr. seize, take hold of; affect; die Flucht

—, take to one's heels.

-, take to one's heels. erhalten, erhält, erhalten, erhält,

tr. keep, preserve. erhängt, p.p.a. hanged.

erheben, erhob, erhoben, tr. raise;

Anspruch auf Beschnung —, lay claim to reward; sich —, arise.

erin'nern, tr. remind; refl. w. gen. remember.

bie Grinnerung, -en, memory (of,

erfennen, erfannte, erfannt, tr.
recognize, identify; sid ju —
geben, make oneself known.

erflaten, tr. explain; declare; ihn für einen Narren —, declare him to be a fool.

erlaffen, erließ, erlaffen, erläßt, tr. issue.

erfauben, tr. allow (me, mir), permit.

erseichtern, tr. lighten, relieve. erseichen, ersitt, ersitten, tr. susser. der Gride, proceeds (from the sale of).

ermahnen, tr. admonish.

bie Ermordung, -en, murder-(ing).

ernst, earnest, serious, sober.

crnsthaft, serious.

erpicht', p.p.a. intent (upon, auf); barauf — fein, be anxious for them.

erpreffen, tr. extort.

erreichen, tr. reach, attain.

ber Griat'mann, substitute.

erschallen, erscholl, erschollen (or weak), intr. (sein), sound.

erscheinen, erschien, erschienen, intr. (fein), appear.

bie Gricheinung, -en, appearance, figure, phenomenon.

ericopfen, tr. exhaust.

erichreden, erichräf, erichroden, erschridt, intr. or rest. to be terrified; tr. and weak, terrify,
alarm; p.p.a. as adv. in alarm.
erichüttert, p.p.a. agitated,
moved.

ber Grschute, -n, -n, adj. infl. the one longed for.

erfpahen, tr. (e) spy.

bie Gripar'nie, -nisse, economy; plu. savings.

erft, first; adv. first, for the first time; not until, only; once; als er ftand, only when or not until he stood; immer — . . ., never until . . .

erstar'ren, intr. (sein), become stiff, grow numb.

erstaunen, intr. (sein), be amazed (at, über).

bas Grstaunen, astonishment, amazement.

erstaunt', p.p.a. astounded, surprised.

erstenmal; jum -, for the first time.

erstreden; sich —, stretch (intr.), extend.

ersuchen, tr. request, ask (for, um).

ertappen, tr. catch (at, auf).

ber Grirag', "e, proceeds, proderwachen, intr. (fein), awake. bas Grwachen, awakening. erwacht, p.p.a. awakened, awake. erwählen, tr. choose (for a messenger, jum Boten). erwarten, tr. await, wait for; expect. ber Erwartete, -n, -n, adj. infl. the expected one. erweichen, tr. soften; fich - laffen, relent. erweisen, erwies, erwiesen, tr. prove, show, do (a favor). erwerben, erwarb, erworben, er= wirbt, tr. acquire, earn, win, gain. erwidern, tr. reply, return. erwirfen, tr. effect, secure. erwünscht, p.p.a. wished for; -er fommen, be more desirable or welcome. erzählen, tr. tell, relate. es, fein(er), ihm, es, it; there; gibt, there is or are. effen, aß, gegeffen, ift, tr. eat; ju Macht -, eat supper. bas Effen, food. eft, imperative, see effen. etwas, some, something, anything; adv. somewhat. Guch, see 3hr. Guer, Gu(e)re, Guer, your. Gu'retwillen; um -, for your

Gw .- Guer; - Majeftat', Your

sake.

Majesty('s).

 $\mathfrak{F}$ 

fahler, more livid, more ashy. fahren, fuhr, gefahren, fahrt, intr. (sein), go, fare, proceed; ride, drive; sweep; er fuhr in bie Söhe, he straightened up suddenly. bie Fahrt, -en, journey, ride, course. fallen, fiel, gefallen, fällt, intr. (fein), fall. falfc, false. die Fami'lie, -n, family. fand, see finden. fassen, tr. grasp, take, seize; contain; Mut -, pluck up courage. fait, almost. faul, lazy, idle. ber Faulpels, -e, sluggard, lazybones (ber Belg, -e, pelt, fur). bie Feber, -n, feather; quill; pen. fehlen, intr. w. dat. fail; be wanting (in, an); ihm fehlte alles, he lacked everything; es fehlte ihnen am nötigsten, they lacked the barest necessities; mas fehlt bir, what is the matter with you? bie Fcier, -n, rest; celebration. bas Fei'ertleib, -er, holiday attire. feierlich, solemn. die Fei'erstunde, -n, hour of leisure.

feil, adj. and adv. for sale; -

halten, have for sale.

fein, fine, delicate. ber Fein'schmeder, -, epicure. feinst, finest, choicest. bas Feld, -er, field. bas Feldgemächs, -e, whatever grows in the field, vegetables. bas Tenfter. -. window. bas Renfterbrett, -er, window sill. bas Fen'ftergefims', -e, window cornice; window sill. bie Fenfteröffnung, -en, window opening. bie Tenftericheibe, -n, windowpane. bie Ferne, distance. fertig, finished, ready; - merben mit, finish, accomplish. bas Fest, -e, feast, festival, joyous occasion. feft, firm, fast, sound. fest bannen, tr. hold spellbound. fester, tighter, more closely. bas Festmahl, -e or er, banquet. ber Festfaal, -fale, banquet hall. ber Fest'schmud, festive attire. fest fesen, tr. fix, appoint. fett, fat. feucht, moist, damp. bas Feuer, -, fire. feu'erfarben, fire-colored, fiery red. ber Feuertropfen, -, (drop of fire), spark, coal. fieberhaft, feverish. fiel(en) . . . ein, see einfallen. ber Filg, -e, felt; miser, niggard,

skinflint.

ber Filg'gegenstanb, -e, felt object, article made of felt. ber Filghut, -e, felt hat. filzia, adi. like felt; stingy. ber Filgicuh, -e, felt shoe, felt slipper. finden, fand, gefunden, tr. find, discover; fich - in, (w. acc.) comprehend, grasp. fing(en) . . . an, see anfangen. ber Finger, -, finger. finster, dark, gloomy. finsterblidend, p.a. gloomy looking. bie Flamme, -n, flame. die Flasche, -n, bottle. bie Fleischtoft, meat diet, animal food. fleißig, industrious. fliden, tr. patch, mend. fliegen, flog, geflogen, intr. (fein), flv. flieben, flob, gefloben, intr. (fein), flee. fliegen, flog, gefloffen, intr. (fein), flow. flimmern, intr. glitter. flott, jolly, dashing; es fo - treis ben, lead such a jolly life, be so gay. ber Klud, ee, curse. bie Flucht, flight; bie - ergreifen, take to flight. ber Flügel, -, wing. ber Flügelschlag, -e, flapping of wings, wing-stroke. fluntern, intr. fib. die Flüffigfeit, -en, liquid.

flüstern, tr. and intr. whisper. die Flut, -en, flood.

bie Folge, -n, sequence; future; consequence; in ber -, in course of time.

folgen, intr. w. dat. (sein), follow. ber Foliant', -en, -en, folio (volume).

foltern, tr. torture, torment. fort, adv. and sep. pref. away, gone, forth, on.

fort-bewegen; sich -, move forward, get along.

fort-drangen, tr. drive away.

fort-fahren, fuhr, gefahren, fahrt, intr. continue.

fort-gehen, ging, gegangen, intr. (sein), go away, go on, proceed. bas Fortgehen, going away; beim

-, when taking leave.

bas Fortfommen, progress, advancement; subsistence, living.

fort-rennen, rannte, gerannt, intr. (fein), run away.

fort-ichlafen, ichlief, gefchlafen,

schläft, intr. sleep (on). fort-schwemmen, tr. wash away.

fort'während, continual(ly).
fort-wandern, intr. (sein), wander
forth.

fort-ziehen, zog, gezogen, tr. drag

fragen, tr. ask (about, nach).

bie Frau, -en, woman, wife; Mrs.; lady, Lady, Dame.

das Fraulein, —, young lady; Miss. frech, impudent, insolent.

frei, free; einen — halten, pay one's expenses, treat.

bas Freie, adj. infl. the open air; ins — hinausrennen, run outdoors; im —n, outdoors.

freilid, to be sure, indeed, of course.

die Frei'sprechung, acquittal.

fremd, strange, foreign.

ber Fremde, -n, -n, adj. infl. the stranger.

bie Freude, -n, joy, pleasure; ihm eine - machen, please him.

ber Freudenschrei, -e, cry of joy. freu'destrahsend, p.a. beaming with joy.

freudig, joyful.

freuen, tr. rejoice, please; fid, —, be glad (of), rejoice (over, tiber w. acc.); look forward with pleasure to (auf w. acc.); enjoy (w. gen. or tiber w. acc.).

ber Freund, -e, friend.

bie Freundin, -nen, (lady) friend. freundich, friendly, kind, pleasant; so -, sich in die Finger zu riten, obliging enough to scratch their fingers; adv. pleasantly.

die Freundlichkeit, friendliness. freund'schaftlich, friendly.

ber Fried'hof, -e, cemetery.

friedlich, peaceful. frisch, fresh, lively.

fristen, tr. prolong; sid -, eke out an existence.

froh, glad, joyful; feines Glüdes

— fein, enjoy his good fortune.

fröhlich, joyful, jolly.
fromm, pious, godly, religious.
ber Frost, -e, frost, cold.
fröstelnd, p.a. shivering.
fruchten, intr. avail.

früh, early.

bie Frühe, early morning; in der

— des nächsten Morgens, early
the next morning; in aller

—, very early.

bas Frühjahr, -e, spring. bas Frühstüd, -e, breakfast. fühlen, tr. feel; sich --, feel (intr). fuhr . . . auf, see auffahren.

führen, tr. lead, conduct, escort; wield; deliver (a blow); bas Regiment —, rule.

ber Fuhrmann, plu. Fuhrleute, teamster, coachman.

füllen, tr. fill.

fünf(e), five. fünfzig, fifty.

funteln, intr. sparkle.

bas Kunteln, sparkling.

funteind, p.a. sparkling.

für, prep. w. acc. for; — sich, to oneself; was —, what (sort of); was ist bas — ein Reben! what a life that is! Stud — Stud, piece by piece; — einen Bauberer ersennen, recognize as a sorcerer; — schwachsinnig halten, consider seeble-minded; — ben ich gar nicht sann, which I cannot possibly help.

bie Furcht, fear; — vor einem haben, be afraid of one.

furchtbar, fearful.

fürchten, tr. fear, dread; fich —, fear (intr.); fich — vor ihm, be afraid of him.

bie Fu'rie, -n, Fury (goddess of vengeance).

für'wiţig, inquisitive; pert.

ber Füßt, \*\*e, foot; bem König zu Füßen, at the king's feet; mit Füßen treten, trample under foot; auf gespanntem —, on ill terms.

## G

bie Gabe, -n, gift.

bie Gang'art, -en, method of locomotion, gait.

bie Gän'schaut, goose-flesh; a "creepy" feeling; eine heimliche

— überlief alle, secretly they all shuddered.

ganz, whole, complete, entire; perfect, all; adv. wholly, exactly, all, quite, just, very; — und gar nicht, absolutely not at all.

gănzlich, complete(ly), utter(ly).
gar, adv. quite, entirely; very;
at all; even; actually; — feine
Müße, no trouble at all; —
nicht, not at all; — zu zubringslich, altogether too importunate.

garstig, horrid, disgusting. ber Garten, -, garden. bas Gar'tengewächs', -e, plant or vegetable that grows in the garden.

ber Gaft, -e, guest.

bas Gafthaus, -er, inn.

bas Gaftmahl, -er, banquet.

bie Gebärde, -n, gesture; look.

gebärden; sid —, behave, conduct oneself.

gebaren, gebar, geboren, gebiert, tr. give birth to, bear; geboren, p.p.a. born.

bas Gebein', -e, (collective) bones; remains (of the dead).

geben, gab, gegeben, gibt, tr. give, grant, produce; es gibt, there is or are; es gab viel zu tun, there was much to be done; was gibt's, what is it? er gab fid zufrieden, he became reconciled; einem recht —, admit that, one is right; zu verstehen —, show.

gebeugt, p.p.a. bent.

ber Gebie'ter, -, master, ruler. bie Gebieterin, -nen, mistress,

bie Gebieterin, -nen, mistress, lady (ruler).

geblieben, see bleiben.

geboren, p.p.a. (gebaren), born. geborgen, p.p.a. (bergen), safe;

well off.

gebracht, see bringen.

gebrauchen, tr. use.

gebräunt, p.p.a. browned, tanned, bronzed.

gebüdt, p.p.a. bent.

bie Gebühr', -en, due; nach --, as one deserves.

ber Gebante, -ne, -n, thought; er fam auf ben -n, the idea occurred to him.

gebenten, gebachte, gebacht, intr. think of remember (w. gen. or an w. acc.).

gedieh . . . heran, see heranges beiben.

bie Gebuld', patience.

gefallen, gefiel, gefallen, gefällt, intr. w. dat. to please; der Name gefiel dem König, the king liked the name.

die Gefäl'ligfeit, -en, favor.

gefaltet, p.p.a. folded, contracted (in wrinkles).

bas Gefäng'nis, -niffe, prison.

bas Gefäß, -e, vessel, receptacle.

gefaßt, p.p.a. composed. gefiel, see gefallen.

gefioffen, see fliegen.

bie Gefreunde, (plu., collective) friends.

das Gefühl, -e, feeling.

gegangen, see gehen.

gegen, prep. w. acc. against, contrary to; toward, in return for.

bie Ge'gend, -en, region, vicinity. ber Ge'gendienst, -e, (a) favor in

return. ber Gegenstand, -e, subject, object.

bas Gegenteil, the contrary, reverse; im —, on the contrary; bas — bewirfen, have the opposite effect.

gegeffen, see effen.

gegründet, p.p.a. (well-) founded.

Geb. = Gebeim(en), private. gehaben, gehabte, gehabt; fich -, behave; fare; gehabt Euch wohl, farewell! bas Gehad'fel, chopped up mass. bas Gehaufe, -, case (of a clock). geheiligt, p.p.a. hallowed, sacred. gebeim, private. geben, ging, gegangen, intr. (fein), go; wenn es ans Schenfen geht, when it comes to giving (presents). ber Gehilfe, -n, -n, assistant. gehören, intr. belong to (w. dat. or Au). ber Bei'genflang, te, sound or music of the violin. ber Geift, -er, soul, spirit, mind. ber Beig, greed. geizig, greedy, stingy. ber Beigteufel, -, devil of avarice. gefannt, see fennen. gefleibet, p.p.a. dressed. bas Gefrach', crash. bas Gelächter, laughter. gelang, gelange, see gelingen. gelb, yellow. ber Gelb'ichnabel, -, (yellow beak), (saucy) youngster. bas Geld, -er, money. ber Geld'aufwand, expenditure of money. ber Gelbfad, -e, money-bag. bie Bele'genheit, -en, occasion, opportunity. gelehrt, p.p.a. learned, well informed.

geliebt, p.p.a. beloved. gelingen, gelang, gelungen, impers. w. dat. result successfully, succeed; es gelang ihm, he succeeded; auch ihren ftartften Strablen gelang es faum. even its strongest beams were hardly able. bas Gelod', (collective) locks. curls. gelten, galt, gegolten, gilt, intr. to have value, count, be necessary; jest gilt ee, now is the time. gemach, adv. gently; stop! bas Gemach, er, room. gemein, mean, common, base; -ft, commonest. bie Gemein'de, -n, community, parish. gemein'nütig, of public utility. gemeinsam, (in) common; ein -es Rabinett, a chamber in common. bas Gemü'se, —, vegetable(s). bas Gemüsegemächs, -e, vegetable(s). bas Gemüt, -er, mind, soul, feeling(s), nature, disposition, genau, exact, precise; careful. genquer, adv. more closely. genaueft, most exact; aufe -e, adv. very minutely. genießen, genöß, genoffen, tr. enjoy. genommen, see nehmen. genug, enough. genügen, intr. w. dat. satisfy (the

demands of).

geplagtest, most plagued, worst tormented.

gequollen, p.p.a. (quellen), swollen, puffy.

gerabe, adj. straight, direct, even; adv. precisely; bie fie — fanb, which she happened to find. gera'be\$wēg\$, straight(way), di-

rectly.

geraten, geriet, geraten, gerät, intr. (sein), come, fall, get (into trouble, etc.); tieser ins Esend —, become more impoverished.

das Geräufch', -e, noise.

gerecht, righteous, just.

gereuen, tr. impersonal, cause one regret; sein Entschluß gereute ihn, he repented of his decision.

bas Gericht, -e, court (of justice); judgment, sentence; dish (food); ju — fiten, sit in judgment.

ber Gerichtete, -n, -n, adj. infl.
the condemned one, doomed
man.

geriet, see geraten.

gering', small, slight, little; um ein Geringes, for a trifle.

geringer, less, inferior; mit noch Geringerem, with still poorer (accommodations).

gern(e), gladly; - effen, like (to eat).

bas Gerücht, -e, rumor, report.
geruhen, intr. condescend, deign,
be pleased.

gerührt, p.p.a. touched, betraying (deep) emotion, (deeply) affected.

bas Geschäft, -e, business, occupation, task, affair; trade, bargain; sich auf ein — einssassien, enter into a business transaction.

die Gefcaf'tigfeit, activity.

geichätt, p.p.a. esteemed.

geschehen, geschah, geschehen, geschieht, intr. impers. (sein), happen, occur; be; er wußte nicht wie ihm geschah, he didn't know what to make of it.

bas Geschent, -e, present; zum -, as a gift.

bie Geschichte, -n, history, story; affair; schöne —n, fine doings! bas Geschick, -e, fate; skill, apti-

tude. geføjidt, clever, skilful.

gefchloffen, see fcliegen.

bie Geschwister, plu. brother(s) and sister(s).

gefchwunden, see fchwinden.

der Gefell'(e), -en, -en, companion; fellow.

die Gesell'schaft, -en, company, society, party.

gefeffen, see fiten.

bas Gesicht, -er, (eye-)sight; face.

gefonnen, p.p.a. (finnen), disposed, inclined.

gespannt, p.p.a. strained; auf etwas —em Fuß stehen, be on rather ill terms.

bie Geftalt, -en, form, figure; in - eines Rettichs, in the person of a radish. geftanben, see fteben. gestatten, tr. (pers. obj. in dat.) permit. geftern, yesterday. geftorben, see fterben. gestoßen, see ftoßen. gefund, sound, healthy; good for the health. getan, see tun. getroft, adj. confident; adv. without fear. getröftet, p.p.a. consoled. ber Gevatter, -8, -n, godfather; friend, neighbor. bas Gewäche, -e, growth; plant, vegetable. gemähren, tr. grant, vouchsafe. bie Gewalt, -en, power, authority, violence; mit -, with an effort, forcibly. gewaltig, mighty. bas Gewand, -er, garment, robe; plu. clothes. gemefen, see fein. gewichen, see weichen. bas Gewicht, -e, weight; am -, by the weight. ber Gewinn, -e, gain, profit. gewinnen, gewann, gewonnen, tr. win, gain, acquire; fein leben -, earn his living. gewiß, certain(ly). das Gewissen, conscience. bie Gewo'genheit, kindness. gewöhnlich, usual, ordinary.

gewohnt, p.p.a. accustomed. geworden, see werden. gewußt, see wiffen. gib . . . wieder, see wiedergeben. ber Giebel, -, gable; jum herein, in at the gable. gießen, gog, gegoffen, tr. pour. gilt's = gilt es, see gelten. ging . . . nad, see nachgehen. ginge = ging ee. die Gipe'wand, -e, (gypsum), plaster or stucco wall. ber Glang, luster, splendor, glow, brilliant light. glangen, intr. glisten, shine. bas Glänzen, glistening, glow. glanzend, shining; p.a. brilliant. bas Glas, -er, glass. ber Glafer, -, glazier. glafern, adj. (made of) glass. glatt, smooth; slippery. glattgefdoren, p.p.a. (fcheren), closely cropped. glauben, tr. and intr., pers. obj. in dat. believe, think; bu glaubst gar nicht, you can't imagine; fie glaubten jene Bettlerin zu erfennen, they thought they recognized, etc. gleich, adj. w. dat. like, alike, equal, same. gleich, adv. equally; for fogleich, at once, immediately; from

the first; right, straight.

gleichsam, as it were. gleichzeitig, at the same time.

gleichen, glich, geglichen, intr. w. dat. to be like, resemble.

gleiten, glitt, geglitten, intr. (fein), glide, slip; pass. bas Glüd, luck, happiness, good fortune. glüdlich, fortunate, happy. glüdlichit, luckiest, happiest. glud'munichen, intr. congratulate. glübend, p.a. glowing. bie Gnabe, grace: Euer -n, Your Grace. bas Gold, gold. apiben, golden. bie Goldgeftalt, -en, gold(en) figure. bie Goldfette, -n, gold chain. bas Golbpüppchen, -, little gold doll. ber Goldichmied, -e, goldsmith. das Goldstüd, -e, gold piece. gönnen, tr. grant, vouchsafe; not grudge, wish. ber Gönner, -, patron. goß, see gießen. ber Gott, -er, God, god; in -es Namen, in God's name == never mind! geh mit -, God bless you on your way; goodby; wollte -, would to God.

by; wollte —, would to God.
ber Gottesader, ", cemetery.
ber Gottfeibei'uns, (God be with
us), the devil.
bas Grab, "er, grave.
ber Graf, —en, —en, count.
grau, gray.
greifen, griff, gegriffen, tr. seize,
grasp; reach; sie griffen zu
ben Messern, they seized their
knives.

ber Greiß, -e, old man.
greusich, disgusting, terrible; —st,
most terrible.
grieß'grämig, cross, surly.
grifs(e), see greisen.
grinsend, p.a. grinning; adv. with
a grin.
groß, ö, great, large, tall; mit
—en Augen, with wide open
eyes; fill, ber Große, Niggard,
the Great; bie Großen, adults.
größt, greatest.
ber Groß'vaterstußs, -e, grandfather's chair, easy chair.
grin, green.
bet Grund, -e, ground; reason;

ber Grund, -e, ground; reason; bottom; im -e, at bottom, in reality; bon - aus, thoroughly. grünlich, greenish. bie Gruppe, -n, group. ber Grüß, -e, greeting: fage ihnen

ber Gruß, -e, greeting; sage ihnen einen — von der Alten, tell them their mother sends her love.

grune, tr. greet; ich will sie von bir —, I will give her your compliments.

die Gunft, favor.

gut, good; sei so — und mache die Tur aus, de kind enough to open the door; er tat zu viel des Guten, he indulged too freely, i.e. drank too much; adv. well; es — haben, prosper, be well off.

bas Gut, eer, (landed) property, possessions.

bie Gut'artigleit, good nature.

aut'heraig, good-hearted.

gütig, kind.
gütiid, adv.; [id] — tun, enjoy
oneself; feast (luxuriously).
gut'mütig, good-natured.

### £

ha, ha!
bas Haar, -e, hair (plu. often used w. same force as sing.).
bie Habe, property, goods.
haben, hatte, gehabt, hat, tr. have;
Was hast bu? What is the matter with you? recht —, be right.
bie Häbgier, greed.
habhast, possessed of; — werben,

habhaft, possessed of; — werden, gain possession of.

haden, tr. hack, chop; fur; und flein —, hack to pieces, tear into bits.

das Saamesser, —, chopping knise.

hager, haggard, thin, lank. bie Sahnenfeder, -n, cock's feather.

halb, half, semi-; feinen -en Schat, half his treasure.

halb'laut, (only) half aloud, in an undertone.

bie Balfte, -n, half.

ber Sals, -e, neck; fich ihn vom - halten, keep him away (from

oneself).

halten, hielt, gehalten, hält, tr.
hold, keep, manage, maintain;
sich am Rand der Straße —,
stay on the edge of the road;
sür schwachsinnig —, consider

feeble-minded; für einen Renner —, regard as an expert; ihn frei —, pay his bills, "treat" him.

bie Saltung, carriage, posture, attitude.

ber Sammer, ", hammer. hämmern, tr. and intr. hammer.

bas Sammerwerf, -e, forge, iron mill.

bie Sand, "e, hand; einem an bie — gehen, help one; mit vollen Sanden, by the handful.

das Sänden, —, little hand. der Sandel, -, trade, transaction. handeln, intr. act; trade; haggle; es handelt sich um, it is a question of.

han'delsei'nig; — werden, come to an agreement.

bie Sand'schrift, -en, manuscript, handwriting, autograph.

ber Sanffame(n), -mens, -men, hemp-seed; wie ber Bogel im —, in clover.

hangen (or hängen), hing, gehangen, hängt, intr. hang, be fixed (on. an).

hängen, hing, gehangen (also weak), tr. hang; fix or set (one's heart on).

Sans, Hans, Jack.

hart, ä, hard, cruel. härtest, hardest.

bie Sart'herzigfeit, hardness of heart.

hassen, tr. hate.

häfilich, ugly, hideous.

haftig, hasty. hat, hatte, hatte, see haben. bas Bauflein, -, heap, troop. bas Baupt, er, head. bas Saupthaar, -e, hair (on the head). bas Baus, "er, house; nach -(e), homeward, home; ju -(e), at home; well informed. bas Bauschen, -, little house. bie Bausfrau, -en, housewife. häuslich, domestic; adv. sich nieberlaffen, take up one's abode. ber Saus'rat, collective, household furniture. bie Saut, -e, hide, skin; auf ber faulen - liegen, to loaf. heben, hob or hub, gehoben, tr. lift, raise, elevate; fich -, rise. bas Seer, -e, army, host. heften, tr. fasten, fix (the eyes). heftig, violent. heftiger, more violent(ly). bas Seil, welfare, salvation; Un-

bie Hei'māt, -en, home.

das Heimatdorf, -er, native village.

die Hei'matgemein'de, -n, native parish.

heim-tommen, sam, gesommen, intr. (sein), come home.

heimsto, secret; adv. in private.

der Heimweg, the way home.

das Heimwesen, little home.

heil jum - verfehren, change

bie Beilung, -en, healing, cure.

evil into good.

heiser, hoarse.
heißen, hot, ardent, warm.
heißen, hieß, geheißen, tr. bid; intr.
be named, be called; mean, be
equivalent to; das heißt, that
is (to say); wie heißt ber Titel,
what is the title?

heiter, serene; cheerful.

bie Beiterfeit, cheerfulness, serenity.

helfen, half, geholfen, hilft, intr. w. dat. help; er wußte nicht, wie er fich weiter — follte, he was at his wit's end to know what to do.

hell, bright, clear; am —en Tag, in broad daylight; in ben —en Tag hineinschlasen, sleep till broad daylight; in —en Tropsen, in big drops.

heller, brighter.

ber Beller, -, farthing.

ber Hemd'ärmel, —, shirt-sleeve. ber Henfer, —, hangman, executioner.

die Benne, -n, hen.

het, adv. and sep. pref. here, hither; von . . . —, from; von weit —, from afar; um ihn —, round about him; es ift lange —, it is long since; hinter ihm —, behind him, after him; vor ihm — ging, along in front of him went. . . .

herab gleiten, glitt, geglitten, intr. (fein), slip down.

herab-streichen, strich, gestrichen, tr. stroke down.

heran-gebeihen, gebieh, gebiehen, intr. (fein), flourish, grow (up).

heran-fommen, fam, gefommen, intr. (fein), draw near.

heran-nahen, intr. (fein), ap-

heran-ruden, intr. (fein), draw near.

heran-wachsen, wüchs, gewachsen, wächst, intr. (sein), grow up (to manhood, jum Mann).

heraus-tommen, tam, gefommen, intr. (fein), come out.

heraus-framen, tr. spread out to view, produce.

heraus-laufen, lief, gelaufen, läuft, intr. (fein), run out.

heraus-stellen; sich —, impers. come to light, turn out.

herbei-eilen, intr. (sein), hasten up.

bie Ber'berge, -n, inn.

ber Berbit, -e, autumn.

herein', adv. and sep. pref. in; jum Giebel —, in at the gable. herein-sehen, sah, gesehen, sieht, intr. look in.

herein-fpringen, fprang, gefprungen, intr. (fein), jump in, come running in.

herein-tonen, intr. (sound in) penetrate, be heard.

her-führen, tr. lead hither, bring. her-gehen, ging, gegangen, intr. (fein), go along; e8 ging höch ber, there were great doings (a high old time). her'gestellt, p.p.a. restored (to health).

hergezogen, see herziehen.

hernach', afterwards.

ber herr, -n, -en, gentleman, man; master, Mr.; lord, Lord. her-reisen, intr. (sein), journey hither.

her-rennen, rannte, gerannt, intr. (fein), run along; hinter ihm —, run after him.

bie Serriichfeit, -en, glory, splendor, splendid thing.

herrichen, intr. rule; prevail.

her-rühren, intr. arise (from, bon), come from.

her-sehen, sah, gesehen, sieht, intr. look here.

herun'ter-friechen, froch, gefrochen, intr. (fein), crawl down.

herunter-nehmen, nahm, genoms men, nimmt, tr. take down.

herunter-feten, tr. disparage.

herunter-fpringen, fprang, gefprungen, intr. (fein), jump down.

hervorsbringen, brachte, gebracht, tr. produce.

hervor-glänzen, intr. shine forth, be conspicuous.

hervor-treten, trat, getreten, tritt, intr. (fein), step forth, emerge, appear.

hervor-ziehen, jog, gezogen, tr. pull out.

bas Herz, -ens, -en, heart; am
-en liegen, be of special interest; es war ihm leicht ums -,
he was light at heart.

berg'bewegend, p.a. heart-moving, pathetic.

bas Bergblut, heart blood.

hershaft, courageous.

her ziehen, jog, gezogen, tr. draw, attract.

heralich, hearty: adv. heartily, thoroughly.

herzu-tommen, fam, gefommen, intr. (fein), come up (near).

heten, tr. hunt, pursue.

bas Seu, hav.

heute, to-day; - morgen, this morning; - nacht, to-night.

hielt . . . an, see anhalten.

hier, here.

hier'her-fesen, tr. place here. hieß, see heißen.

die Bilfe, -n, help.

ber Simmel, -, heaven, sky.

hin, adv. and sep. pref. hence, thither; - und her, back and forth, this way and that.

hinauf', adv. and sep. pref. up. hinauf-bliden, intr. look up.

hinauf-flettern, intr. (fein and haben), climb up, clamber up.

hinauf-spähen, intr. (spy), peer

hinauf-fteigen, ftieg, geftiegen, intr. (fein), ascend.

hinaus', adv. and sep. pref. out; aur Ture -, out at or of the

hinaus-begeben; fich -, betake oneself out.

hinaus begleiten, tr. accompany out.

hinaus-rennen, rannte, gerannt. intr. (fein), run out.

hinaus-fchaffen, tr. put out.

hinaus-ichiden, tr. send out. hinaus-fchießen, icof, gefchoffen.

intr. (fein), dart out.

hinaus-fcleichen, fclich, gefdlichen, intr. (fein), steal out (of the house, jum Saus).

hinaus-ftofen, ftieß, geftoßen, ftößt, tr. thrust out; jum gand -. drive out of the country.

hinaus-fturgen, intr. (fein), rush

hin-brummen, tr. and intr. grumble, mutter (to oneself, por fich).

hindurch', adv. through; burch feine Tranen -, through his tears.

hinein', adv. and sep. pref. in, into; in ben Walb -, into the woods.

hinein-fallen, fiel, gefallen, fallt, intr. (fein), fall in.

hinein-guden, intr. peer in, peek in.

hinein-fclafen, ichlief, gefclafen, fclaft, intr. sleep (into); in ben hellen Tag -, see hell.

hinein-fchlupfen, intr. (fein), slip in.

hinein-fdreiten, fdritt, gefdritten, intr. (fein), stride into, enter. hinein-treten, trat, getreten, tritt,

intr. (fein), step in, enter.

hinein-wachsen, wuche, gewachsen, machft, intr. (fein), grow in.

deference.

tremely.

day.

of hope.

hing . . . auf, see aufhangen. bie Boch'achtung, (high) esteem, hin-geben, gab, gegeben, gibt, tr. give away, give up. höchit, highest; adv. highly, exhin-lächeln, intr. smile (away). hin-reichen, tr. reach, hand over. bie Sociseit, -en, wedding. hin-ftarren, intr. stare; bor fich -. ber Sochzeitstag, -e, weddingstare into space. hin-ftellen, tr. put, place, set ber Bof, -e, court, yard. down. hoffen, tr. and intr. hope. hinten, adv. in the rear, behind; bie Soffnung, -en, hope (auf, of). nach -, toward the rear. ber Soffnungeftrahl, -8, -en, ray hinter, prep. w. dat. and acc. behind; - ibm ber, after him. bas Bin'terturchen, -, back door. hin-treten, trat, getreten, tritt, intr. (fein), step (por ibn, up to hinu'ber, adv. and sep. pref. over. across. binüber blingeln. intr. hlink across (at. au). hinüber gehen, ging, gegangen, intr. (fein), go over, cross over. hinüber-fdwingen, fdmang, fcwungen; fich -, swing oneself over. hinüber-spielen, intr. shade off

bas Bof'aefinde, (collective) court servants. höflich, polite. die Söflichkeit, politeness. ber Bofling, -e, courtier. die Bobe, -n, height; in die -, up. hohen, see boch. höher, higher (comp. of hoch). hohl'augig, hollow-eved. höhnifch, scornful, sneering. holen, tr. go and get, fetch; Atem -, get (one's) breath. ber Bol'lenbrand, flame of hell. ber Bollenhund, -e, hell-hound. höllish, infernal. ber Somoopath', -en, -en, ho-(of colors). meopath. hin-werfen, warf, geworfen, mirft, hören, tr. hear. tr. throw away or down. hörte . . . auf, see aufhören. hingu'getommen, p.p.a. additionhub . . . an, see anbeben. al, added. hübich, pretty. hingu-feben, tr. add. ber Buf'idlag, hoof-beat, tramp hm, h'm. of a horse's feet. hob . . . an, see anheben. huldigen, intr. w. dat. pay homhoch (hoher, hohe, hohes), high; age to. höher, higher; höchit, highest. huld'reich, gracious.

hundert, numeral adj. (a) hundred.

das Sundert, -e, hundred; zu -en, by the hundred.

hun'dertjährig, adj. a hundred years old.

ber Sung'er, hunger.

bas Sungerleiden, suffering from hunger.

hung'ern, intr., usually impers. be hungry.

hungrig, hungry.

bas Butchen, -, little hat.

hüten, tr. guard; sich —, avoid; sich wohl — zu erzählen, take good care not to relate.

bas Hütt'chen, -, little cottage.

bie Butte, -n, hut, cabin, cottage.

# 3

id), I (gen. mein[er]; dat. mir; acc. mich).

ihm, ihn, see er.

ihnen, see fie.

ihr, her, their; die Ihren, hers, her helpers; theirs, their relatives.

3hr, Euer, Euch, Euch, you (polite form for sing. See note p. 1, l. 15).

ihrer, gen. of fie.

ih'retwegen, on account of them. ber, die, das ihrige, hers, theirs; die Ihrigen, their relatives.

im - in bem.

immer, always, ever; - beffer,

better and better; — mieber, again and again; für —, forever.

im'merfort, continually.

im'merwährend, continually.

imstan'de; — sein, be in a position, be able.

in, prep. w. dat. and acc. in, into.

indem', while, when; as, since; by; (often introduces dependent clauses which are best rendered in English by a participle) — er bei sich dachte, thinking to himself.

inbes', inbes'sen, adv. in the meantime; however; conj. while.

infol'ge, prep. w. gen. in consequence of.

infol'gedessen, in consequence of

der Inhalt, contents.

innen, adv. within, inside.

ins = in das.

insgefamt', collectively, one and all.

interessant'est, most interesting.

das Interess's, -(s), -n, interest.

in'wendig, internal(ly).

ingwisch'en, in the meantime.

ir'gend, some, any; in any way, at all; — ein, any, some (sort of); — jemand, somebody or other.

irren, intr. or reft. err; Ihr irrt Euch, you are mistaken.

3

ia, yes; why, you know, of course, to be sure, by all means. ber Ragb'angug, -e, hunting suit jagen, tr. hunt, chase, drive. bas Jahr, -e, year; vor -en, years ago. jahraus', year out. jahrein', year in. jährlich, yearly, (coming) each year. ber Jammer, wretchedness, grief. jammern, intr. wail, moan. bas Jauchgen, exultation; mit -, with shouts of glee. je, ever, at any time. jeber, jebe, jebes, each, every; any; all; pron. each one, everybody; ein -, gen. eines jeben, each one. je'besmal, each time, always. jeboch', but, however, still. jemand, anybody, any one, somebody. jener, jene, jenes, that, yon; biefer . . . -, the latter . . . the former. jest, now, at present. Johan'nes, John. bas Jota, iota (Greek letter i). ber Jubel, mirth, exultation. jubeln, intr. rejoice, shout for jubelnd, with cries of joy.

ber Jubelruf, —e, exultant cry, cheer.
bas Juden, itching.
Judas, Judas (Iscariot), traitor.
bie Jugend, youth.
jung, it, young.
ber Junge, —n, —n, boy.
ber Jüngling, —e, youth.

iunaft, youngest.

Ω bas Rabinett', -e, small room, private room, office. bas Rabinetts'befret', -e, royal decree. fahl, bare, bald. fahler, barer. falt, cold. ber Ramerab', -en or -(e)8, -en, comrade; fellow. bie Rammer, -n, chamber, room. ber Rammerbiener, -, chamberlain. ber Rammerer, chamberlain. bie Rammerfrau, -en, (lady's) maid, lady-in-waiting. tann, see tonnen. fannte, see fennen. farg, penurious, saving; scanty. fargen, intr. be saving, stint, "skimp." farger, more saving, more chary. färglich, poor, scanty. bie Rartof'fel, -n, potato. fa'hengrau, gray as a cat, dull. fauern, intr. crouch, squat. der Rauf, "e, purchase, bargain.

faufen, tr. buy. ber Räufer, -, buyer. faum, hardly; - einige, only a few. fein, feine, fein, adj. no. feiner, feine, fein(e)8, pron. none, no one. fennen, fannte, gefannt, tr. know (people; cf. miffen, know facts); be acquainted with. ber Renner, -, connoisseur, good judge. fer'zengera'be, straight as a candle, bolt upright. ber Riefel, -, pebble. bas Rind, -er, child; babe. die Rindheit, childhood. bas Riffen, -, pillow, cushion. ber Rittel, -, smock frock. fițeln, tr. tickle. flagen, intr. complain; tr. complain of (something to some one). ber Rlager, -, plaintiff. ber Rlang, -e, sound, tone. bie Rlappe, -n, trap-door, lid; valve; key (of a flute); pallet. (The lips at the ends of the lock or pawl which receives the impulse of the escape wheel and imparts its motion to the pendulum are known as pallets. Their impact produces the Sammern of p. 56, l. 24.) flappern, intr. rattle, clatter, chatter. flar, clear. flatimen, tr. and intr. clap, slap;

gossip; in bie Banbe -, clap one's hands. bas Rleib, -er, dress; plu. clothes. bie Rleidung, clothing, attire. flein, small, little. ber Rleine, -n, -n, adj. infl. little one; armer -r, poor little fellow; Euer -r, your little boy. flettern, intr. (fein and haben), climb, clamber. die Rlingel, -n, bell. flirren, intr. clank, clatter, rattle. flirrend, p.a. clinking, clattering, jingling. flopfen, tr. and intr. knock, tap, flopfend, p.a. beating. flug, ii, shrewd, wise, clever. ber Anabe, -n, -n, boy. bas Anablein, -, little boy. fnarren, intr. creak. ber Anebelbart, turned-up moustache; imperial, goatee. das Anie, -e or Anie, knee. fniftern, intr. crackle. ber Anochen, -, bone. bas Anurren, the growling. ber Roch, te, cook. fohlichwarz, coal-black. ber Rolle'ge, -n, -n (g hard), colleague. fommen, fam, gefommen, intr. (fein), come; come about, happen, result. ber Rönig, -e, king. die Rönigin, -nen, queen. föniglich, royal.

bas Rönigreich, -e, kingdom. bas Rö'nigefchlog, -er, king's castle, royal palace. bie Ronigstochter, ", princess. fonnen, fonnte, fonnen and gefonnt, fann, be able, can, can do; ich fönnte, I could, I might; ich fann nicht(s) bafür, I can't help it; er fonnte feine Tranen feben, he couldn't bear to see any tears. ber Ropf, "e, head; mind. bas Ropffiffen, -, pillow. der Rorb, "e, basket. ber Rörper, -, body. förperlich, bodily, physical. ber Avrridor', -e, corridor. toftbar, costly, expensive.

ber Rrach, -e, crash.
bie Rraft, -e, strength, power,
energy.

fosten, tr. and intr. taste.

fräftig, strong, powerful, vigorous.

frampfig, cramped.

föstlich, delicious.

fränfen, tr. hurt (one's feelings), grieve.

ber Krans, -e, wreath, garland. bas Kraut, -er, plant, herb, vegetable.

bas Krauthaupt, er, cabbagehead.

freideweiß, white as chalk. ber Kreis, -e, circle.

das Areus, -e, cross.

friechen, froch, gefrochen, intr. (fein), crawl.

bie Kriegsbeute, booty, spoils of war.

die Arofodils'trane, -n, crocodile

bie Arone, -n, crown.

bas Rrugifig, -e, crucifix.

ber or bas Arnstall', -e, crystal.

die Rüche, -n, kitchen.

ber Rüchengeist, -er, kitchen spirit.

ber Küchenjunge, -n, -n, kitchenboy, scullion.

bie Küchenmagd, "e, kitchen-maid. ber Küchentisch, –e, kitchen table.

bas Küchlein, —, chicken. ber Rummer, grief; trouble.

fümmern, tr. bother, worry; sich — um, bother about, pay at-

tention to. ber Kumpān', -e, companion, fellow.

die Runde, news.

fünftig, future; adv. in future.

bas Rupfer, -, copper.

furg, short, brief; adv. in short, briefly.

furzbeinig, short-legged. füssen, tr. kiss.

£

die Labung, -en, refreshment. lächeln, intr. smile. das Lächeln, smile. lachen, intr. laugh. das Lachen, laughter, laugh. der Lachtrampf, -e, fit of laughter. die Lachlust, desire to laugh. lachten . . . aus, see auslachen. der Laden, 4, shop, store. lag, see liegen.

bie Lage, -n, situation, position; condition.

bas Lager, -, couch.

lassen, tr. and intr. speak indistinctly, stammer.

bas Lämmerblut, lamb's blood.

bas Land, eer, land, country, territory; über —, on a journey.
bas Landesfind. er. native of the

bas Landesfind, -er, native of the country; subject.

ber Land'sis, -e, country-seat.

lang, ä, long, tall; Jahre —, for vears.

lang'auf'geschossen, p.p.a. tall and slender (schießen, shoot).

iang(e), adv. long, a long time;
noth — nicht, not by a good
deal; fo — bis, until.

bie Länge, length; ber — nach, lengthwise, (at) full length.

länger, longer.

lang'gezogen, p.p.a. long drawn out (ziehen).

langfam, slow.

time.

ber Langschläfer, —, lazybones. längst, adv. long ago, for a long

die Langet'te, -n, lancet.

laffen, p.a. more boisterous. laffen, ließ, gelaffen, läßt, tr. let, leave, allow; drop; cause, have (followed by active infinitive which may have passive meaning); vom Trunt —, leave off drinking; er ließ niemand vor

fich, he admitted no one; bas läßt fich nicht tun, that cannot be done; bas läßt fich benfen, that can (readily) be imagined, it is natural; er ließ fie... hinausschaften, he had her put out.

laft, imperative of laffen.

bie Laft, -en, burden.

bie Latwer'ge, -n, electuary (syrup or honey in which medicine has been incorporated).

ber Lauch, -e, leek.

ber Lauf, -e, course, run; freien lassen, give free course.

laufen, lief, gelaufen, läuft, intr. (fein), run; was er — fonnte, as fast as he could.

bas Lauffeuer, —, running fire; wie ein —, like wildfire.

bie Laune, -n, mood, humor.

ber Lauscherposten, place where one is eavesdropping.

laut, loud; audible; — merben laffen, give utterance to; —er, louder; am —eften, loudest.

leben, intr. live.

bas Leben, -, life; living, livelihood.

bas Le'bensende, end of (one's) life.

bie Lebensstrafe, capital punishment. See Leibesstrafe.

ber Lebtag, -e; sein ---, all his life. leer, empty.

legen, tr. lay, place, put; an den Tag —, display, show.

ber Lehnftuhl, -e, armchair.

ber Leib, -er, body. ber Leibargt, -e, court physician; gebeimer - Gr. Majeftat, His Majesty's private physician. die Leibesstrafe, corporal punishment: bei Leibes- und Lebensstrafe, under penalty of death. (Cf. Leib und Leben, body and soul.) leicht, light; easy; slight. leichter, easier: es murbe ihm icon - merben, it would be some relief to him. leichteft, lightest, easiest.

bas Leib, sorrow; harm; es tut mir leib, I am sorry.

leiden, litt, gelitten, tr. suffer, en-

bas Leiben, -, affliction, suffering, sorrow.

lei'denichaftlich, passionate. leife, low, soft, gentle; adv. softly.

leiten, tr. lead, guide. lernen, tr. and intr. learn. lett, last.

leuchtend, p.a. shining, bright. die Leute, plu. people; servants. bas Licht, -er, light; candle (plu. -e).

licht, bright.

lieb, dear; ben -en langen Tag, the livelong day; - haben, love; jemand Liebes, some dear one: feine Lieben, his dear ones. lieber, ad v. rather; - haben, like better, prefer.

lieblich, lovely, sweet.

das Lieb'lingsgericht', -e, favorite dish.

liebreich, loving, kind.

liebst, dearest; am -en, most gladly; am -en mare er bapon= gelaufen, he would have liked best to run away.

liefen, see laufen.

liegen, lag, gelegen, intr. lie, be situated; es liegt mir viel baran, it is of great importance to me. liefen . . . nieder, see niederlaffen. die Linderung, alleviation. lint, left.

bie Linte, adj. infl. the left (hand or side); sur -n, on the left. linfe, adv. to or on the left.

bie Lippe, -n, lip. lodern, intr. blaze.

ber Lohn, "e, reward; wages.

Iptal', local.

Ios, loose; einen - werben, get rid of one.

lofen, tr. loose.

los-tommen, fam, gefommen, intr. (fein), get loose or free.

los-laffen, ließ, gelaffen, läßt, tr. release.

los reifen, riß, geriffen, tr. tear

los-ziehen, jog, gezogen intr. let fly (an arrow, or one's wrath or ridicule), cut loose.

lugen, intr. look, peer, peep. lügen, log, gelogen, intr. lie.

bie Luft, -e, pleasure, delight; desire; es mar eine mabre -. it did one's heart good.

Iuftig, merry, gay; mid — maden, amuse myself; fid — maden ilber, make fun of. die Luftigleit, mirth.

#### M

machen, tr. make, do; cause, give; fich an fein Tagwert -, go about his work; fich auf ben Weg -. set out, start; die Nacht jum Tage -, turn night into day; mir hat er es nicht beffer gemacht, he has treated me no better. bie Macht, -e, power. mächtig, mighty, powerful. ber Magen, -, stomach. mager, lean, thin; meager, scanty. ber Ma'gier, - (g hard), magima'gifch (g hard), magic. ber Magnet', -8 or -en, -e, magnet. bas Mahl, -e or -er, meal. mahnen, tr. remind (of, an w. acc.); urge; warn. der Mai, May. ber Maitag, -e, day in May. (bie) Maja (pronounce as if spelled Mai'a), May. bie Majeftat', -en; Em. (Guer) -, Your Majesty. malen, tr. paint, draw; fich -, be depicted. man, one, people.

mand, many (a).

mand'mal, sometimes. frequently. ber Mangel, -, want, lack; poverty. die Manier', -en, manner. ber Mann, er, man, husband. mannigfach, manifold. männlich, manly, masculine. bas Märchen, -, fairy tale. bas Mart, marrow; - in ben Anochen haben, be strong. ber Martstein, -e, boundary stone. bas Marlein, fairy story. mar'morglangend, p.a. gleaming with marble. bie Mar'morftatu'e, -n, marble statue. bie Magen, plu. just measure; über bie -, beyond measure. ber Maul'affe, -n, -n, gaping fool (gargoyle?); -n feil balten. stand gaping or idling about. mecha'nifch, mechanical. ber Meer'rettich, -e, horse-radish. mehr, more, longer; nicht -, no longer, not again; nicht lange, not much longer. mehren, tr. increase. mehrere, plu. several. mehr'mals, repeatedly. ber Mei'lenstein, -e, milestone. mein, meine, mein, my; bie Dei= nen, my people, my protégés. meinen, tr. think, be of the opinion; say; mean; er meinte . . . ju fönnen, he thought he could; es mit einem aut -. mean well toward one.

ber, bie, bas meinige, mine; bie Meinigen, my friends. ber Meifter, -, master (in a guild). bie Melancholie', melancholy. mēlancholy, melancholy. melben, tr. announce. bie Melbung, -en, announcement. bie Menge, -n, quantity, great deal; great many, crowd. ber Menich, -en, -en, human being, man, person; plu. people. men'ichenfeindlicher, more misanthropical. menfclich, human, humane. menichlicher, more humane. merfen, tr. note, notice. merf'murdig, remarkable. bie Mert'würdigfeit, -en, curiosity. bie Meffe, -n, mass (in church). das Meffer, -, knife. bas Mefferchen, -, little knife. ber Meffingtopf, -e, brass head. mich, acc. of ich. bie Miene, -n, mien, air, look. milbernb, p.a. mitigating. bie Minu'te, -n, minute; minute's walk. mir, dat. of ich. mifchen, tr. mix; fich in diefe Dinge -, meddle with these matters. bas Mig'fallen, displeasure. mit, prep. w. dat. and sep. pref. with; adv. together; in company: also: - anfehen, witness. mit-bringen, brachte, gebracht, tr. bring with or along.

miteinan'ber, with one another. together. mit-genießen, genoß, genoffen, tr. enjoy with, share joys with. mitgenommen, see mitnehmen. bas Mitleid, pity, sympathy. mit'leidig, sympathetic. mit=nehmen, nahm. genommen, nimmt, tr. take with or along. ber Mittag, noon. die Mitte, middle, center, midst. mit-teilen, tr. impart, inform (me, mir). bas Mittel, -, middle; means, remedy. bie Mitternacht, midnight. die Mitternachtsstunde, hour of midnight. mitt'lerweile, (in the) meantime. die Mitwelt, the time we live in, our age. die Mirtur', -en, mixture. mogen, mochte, mögen and gemocht, mag, may, might; like, wish; care to; be good enough to . (cf. note p. 34, l. 8); ich möchte (gern), I should like to; er mochte nie mehr erwerben, als. he never cared to earn more than. möglich, possible. der Moment', -e, moment. ber Mo'nat, -e, month. ber Mond, -e, moon; month. bie Mond'scheibe, -n, disk of the (full) moon. ber Montag, -e, Monday. morben, tr. murder. .

ber Mörder, —, murderer. ber Morgen, —, morning; heute morgen, this morning.

morgen, to-morrow.

bas Morgengrauen, dawn.

morgens, adv. in the morning; bon — früh, from early in the morning.

morgig, adj. morrow's, of the next day.

ber Most, grape juice, (unfermented) wine.

bie Mude, -n, gnat.

mude, tired, weary.

bie Mühe, -n, trouble; einem — machen, give one trouble; sich — geben, take pains, try; mit —, with difficulty.

muhelos, without toil.

mühen; sich —, strive, try hard; sie mühte sich so, she was toiling so hard.

ber Mund, -e or -er, mouth; von ber Hund in ben -, from hand to mouth.

munden, intr. w. dat. taste good. murmeln, tr. murmur; mutter.

das Murmeln, murmuring.

bie Muschel, -n, mussel, shell (of a bivalve).

ber Musifant', -en, -en, musician.

muffen, mußte, muffen and gemußt, muß, be compelled, must, have to.

ber Mü'figgang, idleness.

ber Mut, mood; anger; courage, spirits; guten -8, adv. gen. in

good spirits; fasse -! pluck up courage! bie Mutter, ", mother.

### 92

to, toward, for, at; after; about, concerning; according to (may follow its noun); — Sause, home; adv. afterward; — unb —, little by little; — wie vor, all the same, still.

bie Nach'barin, -nen, neighbor. nachdēm', adv. after that, afterwards; conj. after.

nach'denklich, pensive, thoughtful. nach'drudlich, emphatic, urgent. nacheinan'der, one after another. nach-geben, gab, gegeben, gibt, intr. give in, yield.

nach-gehen, ging, gegangen, intr. (sein), w. dat. follow; go about (a task); go in the direction of. nach-grübeln, intr. ponder.

die Nachricht, -en, news.

nach-sinnen, sann, gesonnen, intr. meditate, ponder (over, über w. acc.).

nächst, next; bie Nächsten an meinem Throne, those who stand nearest my throne.

nachstens, shortly, soon.

bie Nacht, "e, night; zu — essen, eat supper, dine; heute nacht, to-night; gut(e) —, good-night. bie Nachtsuft, "e, night air; plu. night breezes.

nachts, adv. at night.

bie Rahe, nearness; neighbor-

nahen, intr. w. dat. (fein), or reft.

näher, comp. of nah, nearer; adv.

nadt, naked, bare.

hood, vicinity.

come near.

more closely. nähern; sich -, approach. nahmen . . . ab, see abnehmen. ber Rame(n), -ns, -n, name; in Gottes Ramen, in the name of God = what do I care! nam'hafteit, most famous. namlich, adv. namely, that is, you must know, you see. nannten, see nennen. ber Narr, -en, -en, fool. die Nase, -n, nose. näseln, intr. talk through the nose; nafelnd, p.a. nasal. năß, wet. das Nag, moisture, fluid. natür'lid, natural; adv. of course. neben, prep. w. dat. and acc. beside: adv. near by. bas ne'bengemach, "er, side-room. bas Nebenzimmer, -, adjoining room. neb(e)lia, foggy, misty. ber Neffe, -n, -n, nephew. nehmen, nahm, genommen, nimmt, tr. take; einen ju fich -, take one in (give him a home). neigen, tr. bend, incline, bow. ncin, no, nay. neunen, nannte, genannt, tr. name, call, mention.

neu, new; aufe -e, anew; bon -em, anew. ber Reu'angefommene, -n, -n. adi. infl. new arrival. neu'geboren, p.p.a. newly born. die Reugier, curiosity. neu'gierig, curious. nicht, not. nichts, nothing. nie, never. nieber, adv. and sep. pref. down. nieder bliden, intr. look down. nieber : buden; fich -, bend down (over, auf). nie'dergeschlagen, p.p.a. downcast. nieber-laffen, ließ, gelaffen, laßt, tr. let down; sich -, sit down, settle, locate, alight. nieder elegen, tr. lay down; fich -, lie down, go to bed. nieder=quellen, quoll, gequollen. quillt, intr. (fein), flow down. nieder-feben, fab, gefeben, intr. look down. nieder feben, tr. set down. niedlich, dainty, pretty little. niemals, never. niemand, nobody, no one. nimm . . . herunter, see herunter= nehmen. nirgends, nowhere. noth, yet, as yet, still; further; nor; - ehe, even before; -

nicht, not yet; - einmal, again:

no mortal ever before; both —, after all; — heute, this very day; — am selben Tag, on the selfsame day; weder . . . —, neither . . . nor.

bie not, -e, need, distress.

nötig, necessary; — haben, need.
nötigft, most necessary; am —en
fehlte es ihnen, they lacked the
barest necessities.

nüchtern, sober, prosaic.

nun, now; well, why.

nur, only, just, even, so much as; possibly.

(das) Nürnberg, Nuremberg (city in Bavaria).

ber Nuțen, use, benefit, advantage.

#### O

δb, whether, if, to see if; als —,
as if (followed by subjunctive).

δb'daήlös, shelterless.

oben, adv. above; upstairs; nach
—, upward, on high.

obenstehend, p.a. standing above, preceding.

oberit, uppermost, head.

das O'berstübchen, —, upper room; im — nicht recht zu Haus, not quite right in the upper story.

obgleich', although.

bie Ob'hut, protection; in seine — nehmen, take under his care. obwohl', although.

bb(e), deserted, desolate, dreary.

ober, or.

ber Ofen, -, stove.

offen, open; frank.

öffnen, tr. open; sich —, open (intr.).

oft, often.

ber D'heim, -e, uncle.

ohne, prep. w. acc. without; - ju handeln, without dickering.

bas Ohr, -(e)s, -en, ear.

bie Ohrfeige, -n, box on the ear. bie Operation', -en (ti = zi), operation.

bas Opfer, —, sacrifice, victim. or'bentlith, orderly, regular; thorough; adv. well; actually.

bie Ordnung, -en, order; in -, in order, all right.

bie Ort'schaft, -en, place, town, village.

#### B

bas Baar, -e, pair, couple; ein paar, a few, some.

ber or bas Bad, -e or -e, pack, parcel.

bas Badden, -, package, bundle.

paden, tr. seize.

ber Balaft', -e, palace.

ber Park, -8, -8 or -e, park. bie Parkmauer, -n, wall of the park.

bas Bat'den, -, godchild.

bas Ba'tengeschenk, -e, christening present.

bas Batenfind, -er, godchild.

pedidmara, pitch-black, jetblack. pelgig, furry. bas Bergament', -e, parchment. perlen, intr. to form small, shining drops; sparkle. ber or das Berpendi'fel, -, perpendicular; pendulum (also ber or das Bendel). bie Beterfi'lie, -n, parsley. der Bfab, -e, path. ber Bfarrer, -, parson, clergyman. bas Bferb, -e, horse. die Bflange, -n, plant. bas Bflegefind, -er, foster-child. pflegen, tr. nurse; intr. be accustomed. ber Bflegefohn, -e, foster-son. bie Bflicht, -en, duty. ber Bilg, -e, mushroom. plagen, tr. plague; fich -, toil (and moil), slave. ber Blan, -e, plan. ber Blat, "e, place, seat; - neh= men, take a seat. bas Blätchen, -, (little) place. plöglich, sudden(ly). plump, clumsy. bas Bortal', -e, door. ber Boften, -, post, station. prächtig, splendid, fine. practivoll, magnificent, splendid. bas Brafent', -e, present. prafentie'ren, tr. present. bas Braffen, gormandizing, carousing.

bie Bragis, practice. ber Breis, -e, prize, price. bas Brideln, prickling. ber Bring, -en, -en, prince. bie Bringef'fin, -nen, princess. bie Brobe, -n, proof, test; specimen; Soll ich Euch eine - ablegen, shall I prove it to you (by showing you a specimen of what I can do)? bas Brotofoll', -e, record. prüfen, tr. prove, test. prüfend, p.a. searching, scrutinizing. ber Buff, -e, cuff, blow. das Büppchen, -, little doll. ber Burgelbaum, -e, somerset; Burgelbäume ichlagen or ichiefen. turn somersets. busen, tr. polish; adorn.

#### Ω

der Quadsalber, —, quack. (Salbe = salve.)
quälen, tr. torment, torture.
der Quälgeist, -er, tormenting
spirit.
quellen, quoll, gequollen, quillt,
intr. (sein), gush.

#### R

bie Rache, (thirst for) revenge, vengeance. das Rachegeisterchen, —, little avenging spirit. das Rad, -er, wheel.

bas Rabchen, -, little wheel. ber Rand, -er, edge, brim. rannte . . . fort, see fortrennen. rafd, quick(ly). rafen, intr. rave, rage. bie Raferei', -en, frenzy. raftlos, restless. ber Rat (plu. Ratfchläge), counsel, (piece of) advice; fommt Beit, fommt -, let time decide it; mit - und Tat, with word and deed; bie Bemeinde nahm fich nun mit - und Tat feiner an, the parish gave him all possible assistance. (See annehmen.)

raten, riet, geraten, rät, tr. and intr. w. dat. of person, advise; guess.

rātīās, perplexed; adv. in perplexity.

rätselhaft, puzzling. ber Rauch, smoke.

rauschen, intr. rush, rustle; er hörte einen leisen Flügelschlag —, he heard a gentle rustling of wings.

bie Rechnung, -en, reckoning, account.

recht, right, correct, proper; genuine; — haben, to be right; ihm — geben, acknowledge him to be in the right, agree with him; (et) was Rechtes, something (of) great (value) (often ironical); adv. very, quite; genuinely.

das Recht; -e, right; law; von -8

megen, according to justice and the laws.

bie Rechte, adj. infl. the right (hand or side); jur —n, on the right.

recht'fertigen, tr. justify. rechtmäßig, rightful, lawful. rechts, adv. on or to the right.

reden, tr. stretch.

bie Rede, -n, talk, speech, words. reden, tr. and intr. talk; say; mir etwas brein —, dispute me, interfere with me.

bie Rebensart, -en, phrase; nur fo eine --, merely his way of putting it.

ber Redner, -, speaker. re'gelmäßig, regular.

regen, tr. move, stir; die Hände rüstig —, bestir oneself vigorously; sich —, stir (intr.).

bas Regenwetter, rainy weather, rain.

bie Regenzeit, -en, rainy season.

das Rēgiment', -e(r), regiment;
government, command; das -führen, rule, be in command.

bas Reib'eisen, —, grater. reiben, rieb, gerieben, tr. rub, grate. reich, rich; ber Reiche, adj. infl. the rich man.

bas Reich, -e, realm, empire. reichen, tr. reach, pass, hand.

reicher, richer, finer. reichlich, rich, beautiful.

ber Reichtum, -tümer, wealth, possession.

die Reihe, -n, row, line.

die Reise, -n, journey.

ber Reisebegleiter, -, traveling companion.

reißen, riß, gerissen, tr. tear, snatch; intr. break, snap, tear (intr.).

rennen, rannte, gerannt, intr. (fein), run.

bie Mchibeng', -en, (royal) residence, capital. (Town where the ruler resides, not necessarily the political capital.)

ber Rest, -e, remainder; plu. remains.

retten, tr. rescue, save.

ber Rettich, -e, radish.

bie Ret'tichhetatom'be, -n, hecatomb of radishes.

bie Reue, penitence; remorse.

richten, tr. direct, turn; gerichtet auf, fixed on; feine Haare richteten sich in die Höhe, his hair stood on end.

ber Richter, -, judge.

bas Richteramt, office of judge. ber Richterstuhl, -e, judgment-

seat, tribunal. die Richtung, -en, direction.

rieb, see reiben.

rief, see rufen.

bie Rie'senschlange, -n, python, boa constrictor.

riefig, huge.

rieten, see raten.

ringsum', round about.

ber Rippenstoff, -e, punch in the

riben, tr. scratch.

bie Rose, -n, rose.

rot, red.

rotgeschrieben, p.p.a. written in red.

bie Mibe, -n, (a general term applied to various plants with fleshy roots); gelbe — Mohrstübe, carrot; rote —, beet; weiße —, turnip.

ber Rud, -e, jerk, quick movement.

ruden, tr. move, push; intr. (fein),

move (with a jerk). der Rüden, —, back.

ber Ruf, -e, call, cry.

rufen, rief, gerufen, tr. and intr. call, cry; summon.

bie Ruhe, quiet, rest, peace; sur

— bringen, bury.

das Ruhebett, -(e)s, -en, couch.

ruhen, intr. rest. ruhig, calm, quiet, peaceful. ber Muhm, renown, glory.

rühmen, tr. praise, extol; sich —, boast.

rühren, tr., intr., and reft. stir, touch, move; gerührt, adv. with emotion.

bie Rührung, (feeling of) emotion.

runzelig, wrinkled.

rüftig, vigorous.

### 6

ber Saal, plu. Säle, hall, (banquet-)room. bie Sache, -n, thing, affair, matter, case; ihre — gut machen, do (their task) well, e.g. sing well.

ber Cad, te, sack, bag. ber Cadel, -, purse.

fagen, tr. say, tell.

fah . . . aus, see ausfehen.

bie Salbe, -n, salve, ointment.
bie Salbung, -en, anointing;
unction, pathos.

bas Galg, -e, salt.

falzig, salty.

fammeln, tr. collect; sich —, assemble.

bas Sammeln, collecting. bie Sammlung, -en, collection.

fämtlich, all (the).

fandte, see fenden.

fanft, soft, gentle.

ber Sanger, -, singer, songster.

fann, see finnen.

ber Sarg, -e, coffin.

bas Särglein, -, little coffin.

faß, see fiten.

ber Satan, Satan.

fättigen, tr. satisfy, satiate.

ber Sat, -e, sentence, phrase; leap.

fauber, clean, neat; nice (often ironical).

fauer, sour.

fau'erfüß, bitter-sweet.

fauren, see fauer.

ber Saus, rush (cf. fausen, whiz, whir); in — und Braus leben, lead a wild life.

fcaben, tr. shave, scrape, grate.

ber Schabe(n), -ne, -n, damage, injury; mischief.

fchabhaft, damaged, in poor repair.

ichaffen, ichūf, geschaffen, tr. do, make, create, work; put, get. bas Schālcen, —, small dish, cup. bie Schale, -n, shell, rind, peel; cup, bowl, dish.

ber Schall, -e, sound.

schalten, see schelten.

bie Schande, disgrace.

fcandlich, disgraceful, shameful.

fchärfer, sharper; adv. more keenly.

ber Scharf'richter, -, execu-

fcarft . . . ein, see einscharfen.

ber Schatten, —, shade, shadow. bie Schattenseite, —, shady side, hard side, drawback.

ber Schat, -e, treasure.

bie Schahfammer, -n, treasure chamber, treasury.

bie Schätung, -en, appraisal, estimate.

ber Schauber, -, shudder; horror.

bas Schaubern, shuddering, horror.

fcauerlich, awful, terrible.

bie Scheibe, -n, disc; window pane.

ber Scheibegruß, -e, farewell greeting.

setting (sun).

shine; seem, appear.

bas Schelmenlied, -er, frivolous song, (Schelm, rogue).

scold; call (one names).

icheltend, scolding.

bas Schenfen, giving (presents). bie Schenfung, -en, donation, gift. scheren, schor, geschoren, tr. shear, cut; torment; sich um etwas -, trouble oneself about something; 3ch schere mich ben Teufel um ihr I don't give a darn for

thing; Ich schere mich den Teusel um ihn, I don't give a darn for him.

scherzen, intr. jest.

scheuern, intr. scour.

schiden, tr. send; sich —, be proper.

bas Schidfal, -e, fate, lot, destiny; plu. adventures.

faief, oblique, aslant; cocked on one side.

fdien, see fcheinen.

fchier, almost.

fchieften, schöf, geschossen, tr. and intr. shoot; Purzelbäume —, turn somersets.

schildern, tr. portray, describe. ber Schimmer, -, gleam.

fdjimmern, intr. shimmer, gleam;
-b, gleaming.

der Schimpf, -e, abuse, insult. schimpfen, tr. and intr. rail

(against, auf); curse (at or about, tiber w. acc.).

skin; oppress; sich —, drudge.

ichlachten, tr. slay, slaughter. ber Schlaf, sleep.

intr. sleep; —b, sleeping.

bas Schlafgemach, -er, bed-room.
bas Schlaf'tabinett', -e, (small)
sleeping-room.

falaflos, sleepless.

folaft . . . ein, see einfclafen.

ichlaftrunten, drowsy, overcome with sleep.

bas Schlafzimmer, —, bed-room. ber Schlag, -e, blow, stroke; bang.

ichlagen, ichlug, geschlagen, schlägt, tr. strike, beat; throw, turn (somersets); intr. fall (down, zu Boden); Flammen schlugen aus seinen Augen, flames shot, etc.

bie Schlange, -n, snake, serpent. schlant, slender.

ber Schlautopf, -e, sly or cunning fellow.

folecht, bad, poor; hard.

schleichen, schlich, gefchlichen, intr. (sein), or reft. sneak, creep, steal; auf die Seite —, steal aside.

fchleunig, speedy; —ft, adv. in all haste.

folich . . . weg, see wegfoleichen. folicht, plain, simple.

folief, see folafen.

fchließen, schlöß, geschlossen, tr. shut, close, enclose, end; conclude; sich —, close (intr.).

schließlich, finally.

das Schlöß, "er, castle, palace.

folof . . . ab, see abichliefen. folotternd, p.a. wabbling, shaking. foluchzen, intr. sob. folug . . . ein, see einfalagen. folummern, intr. slumber. ber Chlug, te, end, close; jum -, in conclusion. bas Schlüffelloch, -er, keyhole. (ber Schluffel, key.) fomal, a, narrow, scanty, slenfcmalern, tr. diminish, encroach upon. ber Schmaus, -e, feast, banquet. fdmaufen, intr. feast. ichmeden, intr. taste (good); er ließ fich (dat.) ben Wein -, he partook freely of the wine. fcmeichelhaft, flattering; fie fagten ihm fo viel Schmeichelhaftes, they flattered him so much. geschmolzen, fcmelgen, famolz, fcmilgt, tr. and intr. melt. ber Schmerg, -es, -en, pain, grief, sorrow. ichmieben, tr. forge; concoct. fcmiegen; fich -, bend (intr.); nestle. ichmoren, tr. and intr. stew. ber Schmud, ornament; . jewels; attire. fomuden, tr. adorn. fcmungeln, intr. smirk, grin. fonalzen, intr. smack (with one's tongue).

bas Schnarren, rattling.

ber Schneefturm, -e, snowstorm.

ber Schneewirbel, -, whirling snow, flurry of snow. fonciden, ichnitt, gefchnitten, tr. and intr. cut, carve; ein Geficht -, make up a face. schneidend, p.a. cutting, keen; bitter. ber Schneiber, -, tailor. ichnell, quick, swift. schnellen, tr. and intr. spring, snap, jerk. ber Schnell'läuferedienft, -e, service as a swift runner; -e tun, run (on) errands. ber Schnitt, -e, cut. fcnöbe, mean, base. bas Schnurren, whir(ring), hum. foon, already, first, yet, soon; even; surely, all right, well enough, fast enough; as a matter of course; I admit; menn -, although, even if. fcon, beautiful, fine; ber Schöne, the beautiful youth; -ft, most beautiful, fairest. ber Schopf, -e, tuft (of hair), hair of the head. fcoff, see ichiefen. der Schoff, -e, lap. ber Schrant, -e, wardrobe, cupboard. ber Schred, -e, fright, fear. forcelich, terrible, awful. ber Corei, -e, cry, scream. fdreiben, fdrieb, gefdrieben, tr. and intr. write; es fteht gefchrie= ben, it is written.

ber Schreibtifch, -e, writing-table.

fcreien, fdrie, gefdrieen, tr. and intr. cry, scream, shout; -b, ber Schreiner, -, joiner, cabinetmaker. fdreiten, fdritt, gefdritten, intr. (fein), step, stride; bormarts -, progress. forill, shrill. ber Schritt, -e, step. bas Schrittchen, -, short step. ichuldig, guilty; ber Schuldige, adj. infl. the guilty one. fouldlos, innocent. die Schule, -n, school. bie Schulter, -n, shoulder. die Eduffel, -n, dish. bas Eduffelden, -, small dish. fdütteln, tr. shake. fcuten, tr. protect (from, vor w. dat. or gegen w. acc.). fdmadfinnig, feeble-minded.

fcmachfinnig, feeble-minded. ber Schwall, flood. ber Schwammerling, proper name. See note to p. 38, l. 7. fcmang . . . hinüber, see hinüber, fcmingen.

ber Schwang, -e, tail. fcmarg, black.

bie Schwarzwurzel, -n, viper's grass, black salsify.

bie Schwäherin, -nen, gossip, chatterbox.

sweep, intr. sweep, hover, float.

schweigen, schwieg, geschwiegen, intr. be silent, say nothing.

bas Schweigen, silence.

der Schweiß, sweat.

ichwelgen, intr. revel.

bas Schwelgen, reveling, gormandizing.

bie Schwelle, -n, threshold.

severe, grievous, oppressive.

fcmerfällig, clumsy, awkward. ber Comiegeriobn. -e. son-in-law

der Schwiegersohn, -e, son-in-law.

bie Schwierigfeit, -en, difficulty. schwammen, schwamm, geschwommen, intr. (sein and haben), swim; be bathed (in tears, light, etc.).

fchwinden, schwand, geschwunden, intr. (sein), vanish, disappear. schwirren, intr. whiz, whir, buzz. schwingvoll, soaring, high-flown. section of the sectio

fechft(e), sixth.

fechzig, sixty.

ber Cce, -(e) &, -(e)n, lake.

die Seele, -n, soul.

ber Seelenarst, -e, soul-curer; psychopathist.

ber Segen, -, blessing.

feben, fah, gefeben, fieht, tr. see; look.

schnen; sich — nach, long for.

sinewy.

fehn'füchtig, longing.

fehr, very, much, sorely, greatly, earnestly.

fei, imperative and pres. subj. of fein.

feid, see fein.

bie Geibe, -n, silk; er fpann feine

— babei, he did not make much by it.

feiden, (of) silk, silken.

fein, war, gewesen, ist (sein), be, exist; ihm war, als ob, he selt as though . . .; as auxiliary of certain intransitive verbs, have, has, had.

fein, feine, fein, poss. adj. his, its. feiner, gen. of er and es.

fei'netwillen; um —, for his sake. ber, bie, bas feinige, his.

feit, prep. w. dat. since, for; — langem, long ago.

feit'bēm, adv. since then; conj. since.

bie Seite, -n, side; page; jur -, at the side, to one side.

bie Sei'tenlinie, -n, collateral line.

bie Seitentur, -en, side-door.

die Sette, -n, sect.

felbe, adj. same; noch am —n Tag, on the very same day.

felber, indecl. intensive pron. self;
id) —, I myself; fie —, they themselves.

felbst, intensive pron., never refl. self; myself, themselves, etc.; bon —, of himself, of one's (their) own accord; adv. even (preceding the word it emphasizes).

feltfam, strange.

fenden, sandte, gesandt, tr. send. seten, tr. set, place, put in charge (of, über w. acc.); ihren Stola barein —, take pride in

(it); sid —, seat oneself, sit down.

fette . . . hingu, see hingufeten.

bie Seuche, -n, epidemic.

feufzen, intr. sigh (for, nach).

ber Seufger, -, sigh.

fich, reflexive pron. himself, oneself, etc.

(a) fie, ihrer, ihr, fie, she, her, it.

(b) fie, ihrer, ihnen, fie, they, them.

fieben, seven.

bie Sieben, the (figure) seven; bie böse —, the vixen.

ficb(en) te, seventh.

bas Siegel, -, seal.

fiegen, intr. win, triumph.

fieh . . . an, see anschen.

bas Silber, silver.

fingen, fang, gesungen, tr. and intr. sing.

finken, fank, gefunken, intr. (fein), sink.

ber Sinn, -ε, sense; meaning; mind.

finnen, fann, gefonnen, tr. and intr. meditate, think.

ber Git, -e, seat.

fiten, sate, gesessen, intr. (usually haben, but sein is common in South Germany), sit; dwell.

bie Sigung, -en, session.

ber Storpion', -e, scorpion.

fo, adv. so, thus; as; such; there; just, merely; —? really? — aber, but as it is; — ein, such a; a sort of; — (et) was, such a thing; — some wie, as beautiful

as; — oft sie nur . . . erblidte, whenever she set eyes on; — bienstfertig auch, however obliging; conj. then; so, as; therefore — also, barum. sobalb', as soon as. sobann', then. society, i at once. sogar', even. socialled. sogleich', at once, straightway. ber Sohn, -e, son. bas Sohnchen, —, (little) son; boy.

boy.
folch(er), -e, -es, such, such a;
einen folchen Beutel, such a bag.
follen, follte, follen and gefollt, foll,
ought, to be to, be intended or
expected to; must; be said to
be or have; es foll mich freuen,
I shall be pleased.
ber Commer, -, summer.

der Sommer, -, summer.

bie Sommernacht, -e, summer night.

fonderbar, strange. fondern, but.

bie Conne, -n, sun.

ber Connenfchein, sunshine.

ber Con'nenun'tergang, sunset.

ber Sonntag, -e, Sunday. bas Sonntagstind, -er, Sunday

child.

[onft, otherwise, else; besides;
usually; formerly; — allerlei

Berfe, all sorts of works be-

sides.

bie Sorge, -n, care, worry.

forgen, intr. fear, worry; take care, provide. forgenvoll, anxious, troubled. fowie', as, as well as; as soon as. foungan, so to speak. futher, intr. spy; search.

fpann, see fpinnen.

fpanne(n)lang, a span in length
or height.

fparen, tr. spare, save.

bie Spargel, -n (better ber Spargel, -), asparagus (stalk).

bie Sparfamfeit, frugality; parsimony.

ber Spaf, -e, joke, fun.

fpät, late.

ber Spaten, -, spade.

bie Speise, -n, food; plu. viands. speisen, intr. eat; tr. eat; feed.

spenden, tr. give, bestow.

ber Spenber, —, donor, dispenser. ber Spiegel, —, mirror. spiegelblant, bright as a mirror.

(pielen, tr. and intr. play; shade off (said of colors).

ber Spiel Tamerad', -en, -en, playmate.

bas Spielzeug, collective, plaything(s).

fpinnen, spann, gesponnen, intr. spin.

fpikig, pointed, sharp; sharpfeatured; sarcastic.

fpisiger, sharper.

ber Spisname(n), -ne, -n, nickname.

ber Spott, derision, ridicule, sarcasm. (pöttisch, mock, mocking. (prechen, sprach, gesprochen, spricht, tr. and intr. speak, say.

fpringen, sprang, gesprungen, intr. (sein), spring, jump.

ber Spruch, -e, (pithy) saying; prophecy; einen guten Wunsch unb — tun, wish and prophesy good fortune.

fprühen, tr. and intr. dart, flash. ber Sprung, -e, spring, leap.

bas Sputbilb, -er, spook, apparition.

spurlos, without a trace.

Gr. = feiner, of his.

bie Staats'ein'richtung, -en, national institution.

ber Staatsichat, -e, national treasury.

bie Stadt, -e, city, town.

bas Stadtleben, life in the city. bas Stadttor, -e, city gate.

ber Stall, -e, stable, stall.

ber Stamm, e, stem, trunk; race, family.

ftanden, see ftehen.

bas Standrecht, martial law, court-martial.

ftarf, ä, strong, vigorous; violent.
ftärfen, tr. strengthen, fortify,
refresh.

ftärfft, strongest.

ftatt, prep. w. gen. instead of; — feiner, in his stead.

ftatten (bie Statt, place); vonftatten gehen, progress; wie ihm bas vonstatten ging, how well he got along. ftatt=finden, fand, gefunden, intr. take place, occur.

ftechen, stad, gestochen, stick, tr.
prick, stab, sting; die Neugier
stach mich, my curiosity got the
better of me.

ftedend, p.a. piercing.

steden, tr. stick, put; ju sich -, put in one's pocket.

stehen, stand, gestanden, intr. (haben; but in South Germany also sein), stand; be; be becoming to; — bleiben, stop.

fteif, stiff.

ber Stein, -e, stone.

bie Stelle, -n, place, position.

ftellen, tr. place, put, set (upright), stand; set (a clock); bie Uhr ein wenig —, stop the clock a little while.

ber Stempel, -, stamp.

fterben, ftarb, geftorben, ftirbt, intr. (fein), die.

bas Sterben, dying; pestilence, plague; im — liegen, be dying. sterblich, mortal; Sterbliche, mor-

tals. stētē, always.

fteuern, tr. and intr. pay (taxes); contribute.

ftiegen . . . auf, see auffteigen.

ftief . . . aus, see ausftofen.

ber Stift, -e, pencil; tube (like the barrel of a fountain-pen).

ftiften, tr. establish; set or

ftill, still, quiet, silent; im —en, secretly.

bie Stille, quiet; in ber quietly; in private. ftillen, tr. to quiet; appease. ftiller, quieter. bas Stimmchen, -, little voice. die Stimme, -n, voice. bie Stirn(e), -en, brow, forehead. ftoden, intr. stop short, cease. ftolz, proud (of, auf w. acc.). ber Stolz, pride. ber Storenfried, -e, peace-disturber, kill-joy. ftogen, ftieß, geftogen, ftogt, tr. push, thrust; run (against, gegen or auf w. acc.), bump; jolt; sich - an (w. dat.), hit against; stoßt euch nicht an mei= nem Aussehen, do not hesitate on account of my looks. by ftofimeis (usually -meife), jerks. bie Strafe, -n, punishment. ftrafen, tr. punish; rebuke; -b, reproving. ber Strahl, -8, -en, ray, beam. ftrahlen, intr. and tr. beam, radiate, shine. ber Strahlenfrang, -e, aure'ola, halo. ber Strand, -e, beach, shore. bie Strafe, -n, street, road. ftrauben, tr. ruffle up; fich -, stand on end. ber Strauf, "e, bouquet. ber Streit, -e, strife, dispute; befommen, get into a quarrel. ftreng, strict, stern; aufe -fte, most strictly.

ftreuen, tr. strew, scatter. ftrich . . . herab, see herabstreichen. ber Strich, -e, stroke, streak. bas Stroh, straw, bed of straw. bas Strohbach, -er, straw or thatch roof. ber Strom, -e, stream, flood. ftrömen, intr. stream, flow; flock; rush. bas Stück, -e, piece. bas Studier'simmer, -, study (room). ber Stuhl, -e, chair. ftumm, dumb, silent, mute. das Stündchen, -, (short) hour. bie Stunde, -n, hour; lesson. fturgen, tr. plunge, throw; intr. fall; sich -, rush. suchen, tr. seek, look for; try. bas Summen, hum(ming), buzz. bas Sündengeld, ill-gotten gain, accursed money. ber Gunber, -, sinner. bie Suppe, -n, soup. bas Surren, humming, buzzing.

#### Σ

ta'bellos, faultless.
bie Tafel, -n, table.
ber Tag, -e, day; Guten —, how
do you do; eines —es, one day;
am —e, by day, in the daytime; in ben hellen — hienin,
till broad daylight; an ben —
legen, show, evince.
ber Tagedieb, -e, idler, sluggard.

ber Tagelohn, daily pay.

genommen.

nimmt, intr. take part (in);

deeper, lower; aufs -fte, very

share (in, an w. dat.).

the devil).

teuer dear).

bas Tag(c) wert, day's work. teil=nehmen, nahm, daily work, routine work. labor. taglich, daily. teils, partly. bie Tanne, -n, fir(-tree). ber Teller, -, plate. ber Tannenwald, -er, forest or bas Tellerchen, -, little plate. grove of firs. teuer, dear, precious. bie Tape'te, -n, tapestry. ber Teufel, -, devil. die Tafche, -n, pocket. ber Teufelsfrat, -en, -en, imp (of bas Tafchentuch, -er, handkerchief. teuren, see teuer. bie Tat, -en, deed, act; in ber -, bie Teu(e)rung, -en, famine (cf. indeed, in fact. tauchen, tr. and intr. dip, dive. ber Thron, -e or -en, throne. tauen, intr. and impers. es taut, bas Tiden, the ticking. it is thawing; dew is falling tief, deep, low, profound; -er, (ber Tau, dew). bie Taufe, baptism, christening; ein Rind aus ber - heben, stand godmother or godfather to a child. bas Tauffind, -er, god-child. ber Täufling, -e, newly christened child.

value).

ciate.

pathy.

taufend, a thousand.

deeply, extremely. tiefliegend, p.a. deep-set. bas Tier, -e, animal, beast. tilgen, tr. blot out; eradicate. die Tinte, -n, ink. ber Tifch, -e, table, desk; bei -(e), at table; zu -(e), at table; fomm au -, come to dinner ber Taugenichts, -e, good-fornothing (cf. taugen, to be of (supper, etc.). ber Titel, -, the title. bie Tochter, -, daughter. bas Taufend, -e, thousand. ber Tob, death. taufenbstimmig, thousand-voiced. die Todesangft, mortal fear. taxie'ren, past part. tariert', tr. Todeswunde, -n, deathtax; value, estimate; apprewound. töblich, deadly; mortal. bas Teil, -e, share; einem zu teil toll, crazy, wild. merben, fall to one's lot. ber Ton, -e, tone, sound. teilen, tr. divide; share. bas Tor, -e, gate. bie Teilnahme, interest; symtot, dead; bie Toten, the dead (people).

töten, tr. kill.

totenftill, still as death.

tragen, trug, getragen, trägt, tr.

carry, bear; wear. bas Tragen, the wearing. die Tragheit, laziness. bie Trane, -n, tear. bie Tranenfee, -(e)n, tear-fairy. ber Tra'nenfanal', -e, lachrimal canal. ber Tranentnabe, -n, -n, tearbas Tranenfnablein, -, tear-elf. tranenlos, tearless. bie Tranenprobe, -n, tear-test (test to see if the king could shed tears). bie Tra'nenur'ne, -n, tear-urn. bas Tranlein, -, little tear. traten, see treten. traulid, familiar; cosy; comfortable. ber Traum, -e, dream; wie im -e, as in a dream. träumen, tr. and intr. dream. ber Traumer, -, dreamer. traurig, sad. treffen, traf, getroffen, trifft, tr. and intr. hit, fall upon; meet; apply (to); glangende Borbereis tungen - laffen, have elaborate preparations made. trefflich, excellent. treiben, trieb, getrieben, tr. drive; urge, impel; carry on, do. bas Treiben, driving; activity. bie Treppe, -n, stairway. treten, trat, getreten, tritt, intr.

(fein), step, walk; Tranen traten ihm in die Mugen, came. treu, faithful, true; -eft, most faithful. treulich, loyally. trinfen, tranf, getrunfen, tr. and intr. drink; gut effen unb -, have good things to eat and drink. troden, dry; -er, drier. trodnen, tr. and intr. dry. ber Tröbler, -, dealer in secondhand goods. bas Tröpfchen, -, (little) drop. tropfen, intr. drop, drip, run. ber Tropfen, -, drop. bas Tröpflein, -, (tiny) drop. tröften, tr. console; fich -, be consoled; -b, consoling(ly). tros, prep. w. gen. in spite of. trub(e), dim, dull, sad. trüben, tr. dim, trouble. trüber, sadder, more troubled. ber Truchfeft, -en, -en, lord high steward. bas Truf'felgericht', -e, dish prepared with truffles (bie Truffel, trug . . . bavon, see bavontragen. trugen, pret. subj. of tragen. trugen, trog, getrogen, tr. cheat

(usually betrügen); intr. be de-

tun, tat, getan, tut, tr. do, act; put; bie Uhr tat ben erften Solag, the clock gave the first stroke.

tunlich, feasible, possible.

bie Tür(e), -en, door.

türmen, tr. pile up; sich -, tower, be piled.

bie Türöffnung, -en, door-opening, doorway.

### u

übel, ill; bad. bas übel, -, evil, disease, misfortune.

übelberufen, p.p.a. with a bad reputation.

ber übeltäter, -, evil-doer.

über, prep. w. dat. and acc.; sep. and insep. pref. over, above, beyond; across; about, concerning; w. dat. during; w. acc. on account of; adv. over, through; ben Tag -, all day. überbring'en, überbrach'te, über-

bracht', tr. deliver, bring.

ü'berbruffig, w. gen. sick and tired of.

überfal'len, überfiel', überfallen, überfällt, tr. attack (suddenly). bas U'berfließen, overflowing.

ber überfluß, (super) abundance; aum - (noch), in addition (also).

über=geben, ging, gegangen, intr. (fein), pass (over); change; overflow.

übergießen, übergoff, übergoffen, tr. cover with: suffuse.

überhaubt', in general; anyhow; altogether; at all; - nicht, not at all, never.

übertom'men, übertam', übertom= men, tr. come over, take possession of.

über-laufen, lief, gelaufen, läuft, intr. (sein), run over, overflow.

überlau'fen, überlief', überlaufen, überläuft, tr. run over; seize.

überli'ften, tr. outwit.

ü'bermütig, high spirited; mischievous; arrogant, insolent.

übernach'ten, intr. spend night.

überrei'chen, tr. hand (over), present.

ber U'berreft, -e, remainder; plu. remains.

überichla'gen, überichlug', überfclagen, überfclägt; fich -, tumble over, turn somersets.

überichwem'men, tr. inundate, flood.

überzeu'gen, tr. convince; fich -, satisfy oneself, be satisfied or convinced.

bie Uhr, -en, clock, watch; um 4 Uhr, at four o'clock.

bas Uh'rengehau'fe, -, clock (case).

ber Uh'rengeift, -er, clock-spirit. bas Uhrwert, -e, clockwork, works.

um, prep. w. acc.; adv.; sep. and

insep. pref. around; about, over; at; by; (in return) for; after: - fie her, round about them: - bee Gefchäftes millen. on account of business; feinetwillen, for his sake; -Gottes millen, for God's sake; Mercy! - beffen Musbefferung, for the mending of which; ein Geringes, for a trifle; obne jemand - ben Bea zu fragen. without asking anybody about the way: - biefe Beit, at this time: Stunde - Stunde, hour after hour; - einen Schritt näber (lit. nearer by one step). a step nearer; adv. - . . . gu fuchen, (in order) to seek. umar'men, tr. embrace. um breben, tr. turn around; fich

-, turn around (intr.).

umge'ben, umgab', umgeben, umgibt, tr. surround.

umher', adv. and sep. pref. around, about.

umber'sgeben, ging, gegangen, intr. (fein), go around.

um-jaten, tr. to dig up (in order to kill the weeds).

umflam'mern, tr. clasp.

um fommen, fam, gefommen, intr. (fein), perish (por Mangel, from want).

umrah'men, tr. frame, surround. umring'en, tr. surround.

ums = um bas.

umfdlung'en, p.p.a. (umfdlingen), embraced.

um-feben, fab, gefeben, fiebt; fich -. look around (for, nach).

bas Um'feben, looking around; ohne -, without looking behind him.

1

1

ber Ilm'ftand, -e, circumstance.

unablai'na, ceaseless, continual, unaufhalt'fam, unrestrainable, irrepressible.

bas Iln'behagen, uncomfortableness, feeling of dissatisfaction.

un'behaglich, uncomfortable, disagreeable.

un'befannt, p.p.a. unknown.

ber Unbefannte, adj. infl. the unknown one, stranger.

un'bequem, uncomfortable, inconvenient.

unbeschreib'lich, indescribable.

un'beweglich (or unbeweg'lich), immovable, motionless.

und, and: even.

unend'lich, infinite.

unerhört', p.p.a. unheard of, unprecedented.

un'achalten, p.p.a. angry.

un'geweint, p.p.a. unshed.

un'gewöhnlich, unusual.

un'gewohnt, p.p.a. unaccustomed, unusual.

un'gezwungen, p.p.a. (amingen, force), unconstrained, unembarrassed.

bas llu'glüd, misfortune.

un'gludlich, unfortunate. unhappy.

bas Iln'heil, evil, calamity. un'heimlich, uncanny.

unhör'bar, inaudible, noiseless-(ly). un'maßig, immoderate(ly).

unmög'lich, impossible; ad v. wir fönnen - gehen, we cannot possibly go.

un'nüt, useless.

un'ruhig, restless, uneasy. und, us, ourselves; see wir.

unschein'bar, plain-looking.

un'fculbig, innocent.

unfer, -e, -, our.

unfer, gen. plu. of wir.

un'fichtbar, invisible.

unten, adv. below, downstairs; nach -, down(ward).

unter, prep. w. dat. and acc.; sep. and insep. pref. under, beneath; among, between; bem Rode hervor, (forth) from under the coat.

unterbef'fen, meanwhile.

unter-geben, ging, gegangen, intr. (sein), go down; perish; set (sun).

ber Unterhalt, sustenance, living. unter-halten, bielt, gehalten, balt, tr. hold under(neath).

unterhal'ten, unterhielt', unterhal= ten, unterhalt, tr. entertain; fich -, converse.

bie Unterfunft, shelter, lodging; situation, employment.

unterlaf'fen, unterließ', unterlaffen, unterläßt, tr. omit, refrain (from doing).

unterichrei'ben, unterichrieb', unterschrieben, tr. and intr. sign.

bie Unterschrift, -en, signature. unterfest'. p.p.a. thick-set. dumpy.

unterftu'ten, tr. support, aid; second (a motion).

untersu'den, tr. investigate.

ber Un'tertan, -8 or -en, -en, subject.

unterwegs', on the way.

unverbef'ferlich, incorrigible.

un'verfcamter, more impudent or insolent.

unverschrt', p.p.a. uninjured, unimpaired.

un'verständlich, unintelligible.

unverwandt', p.p.a. unaverted, fixed.

un'willig, angry, indignant(ly). un'zeitig, untimely.

bie Ur'fache, -n, cause, reason. bas Ilr'teil, -e, judgment, sen-

tence; verdict; - uber fie sprechen, pronounce judgment on them, find them guilty (of a specified crime).

der Bater, ", father.

ber Begetaria'ner, - (B as in English, a hard), vegetarian.

verarmen, intr. (fein), grow poor, become impoverished.

bie Berbeugung, -en, bow.

verbieten, verbot, verboten, tr. forbid; er verbot es mir, he forbade me to do it.

verblaffen, intr. (fein), grow pale or dim, fade (away). verbrauchen, tr. consume; alles von ber Sand in ben Mund -. live from hand to mouth. bas Berbrechen, -, crime. verbreiten, tr. spread; fich -, spread (intr.). verdammen, tr. condemn. verbienen, tr. deserve; earn. ber Berdienft', profit, earnings. verdingen; sich -, hire (oneself) out (for daily wages, as a daylaborer, im Tagelohn). verdorren, intr. (fein), become dry, dry up (bürr, dry). verdrießen, verdroß, verdroffen, tr. vex. provoke. verdriefi'lid, vexed, cross, sullen. ber Berbrug', indignation; chagrin, vexation. verdust', p.p.a. dazed. verehren, tr. revere. verehrt', p.p.a. honored. vere'wigen, tr. immortalize. verfallen, verfiel, verfallen, verfällt, intr. (fein), fall (into decay); fall to one's share, be forfeited. verfallen, p.p.a. dilapidated; forfeited. verfehlen, tr. miss. verfolgen, tr. follow, pursue; persecute. vergeben, bergab, bergeben, bergibt, tr. give away, bestow; forgive (pers. obj. in dat.).

vergeblich, vain; ad v. in vain. vergehen, verging, vergangen, intr.

elapse. vergeffen, vergaß, vergeffen, vergißt, tr. forget. vergießen, bergoge, bergoffen, tr. spill, shed. ber Bergleich, -e, comparison; im - au ibm, in comparison with him. vergleichen, verglich, verglichen, tr. compare. bas Bergnügen, -, pleasure; einem - machen, give one pleasure. vergolden, tr. gild. vergoffen, see vergießen. vergraben, bergrub, bergraben, bergräbt, tr. bury. verhängen, tr. decree; inflict (upon, über w. acc.). verhang'nisvoll, fateful, fatal. verhärtet, p.p.a. hardened. verhäfit', p.p.a. hated, odious. verheeren, tr. devastate. verhehlt, p.p.a. concealed. verhindert, p.p.a. prevented. verhung'ern, intr. (fein), starve (to death). verfaufen, tr. sell. verfehren, tr. turn, change; intr. associate. verflärt', p.p.a. transfigured; beaming (with joy). verfünden, tr. proclaim. verlangen, tr. demand, ask. ber Berlag, reliance; relying. verlaffen, verließ, verlaffen, verläßt, tr. leave; desert, forsake.

(fein), pass (away), go (by),

berlaufen, berlief, berlaufen, berläuft, intr. (fein), flow away (water); elapse; fich -, disperse (intr.); go astray. verleben, tr. pass, spend. verlegen, p.p.a. embarrassed. verleiden, tr. spoil (anything for anybody); bas Leben mar ibm perleidet, he was tired of life. verleihen, verlieh, verliehen, tr. bestow, give. verleugnen, tr. deny, disown. verlief, see verlaufen. verlieren, berlor, berloren, tr. lose. verließen, see verlaffen. verlöbt, p.p.a. betrothed. verloren, p.p.a. lost. die Bermählung, -en, marriage. vermehren, tr. increase. vermeintlich, supposed. vermiffen, tr. miss. vermögen, bermochte, bermocht. permag, tr. be able (to do), can. vermütlich, presumable. vernach'lässigt, p.p.a. neglected. vernehmen, bernahm, bernommen, vernimmt, tr. hear. vernichten, tr. annihilate, destroy. verordnen, tr. order, ordain. ber Berrater, -, traitor. verrichten, tr. perform, do; attend to. verrucht, p.p.a. wicked, infamous. verfalgen, tr. oversalt; intr. (fein), (rare) become salted through and through. (Cf. berfteinern, become petrified.)

versammeln, tr. collect; sich —, assemble.
versammelt, p.p.a. assembled.
bie Bersamm'lung, —en, assembly.
verschachern, tr. neglect, miss.
verschachern, tr. sell (contemptuous).
verschaffen, tr. procure; eine Feiersstunde —, give etc.
verscheiden, verschied, verschieden,

last.
verschenken, tr. give away.
verschenden, tr. frighten away.
verschieden, p.p.a. different, various.

intr. (fein), die, breathe one's

verschleudern, tr. throw away.
verschlingen, verschlang, verschlungen, tr. twist; swallow up.
verschlossen, p.p.a. closed.
verschlungen, p.p.a. intricate, interlaced.

verschmachten, intr. (sein), languish, pine away, die (vor Durst, of thirst); ein Berschmachtenber, adj. infl., a man parched with thirst.

verschmähen, tr. disdain, scorn. verschmist', cunning, sly.

perfávollen, p.p.a. never heard from, missing; einige waren —, some had disappeared (and nobody knew anything about them); er blieb —, he was not heard from.

verschunen, tr. spare. verschünern, tr. beautify. verschreiben, verschrieb, verschrieben, tr. prescribe (medicine); assign (property); fich -, sign oneself away, sell oneself.

berichweigen, verichwieg, verichwiegen, tr. keep secret, omit to mention.

peridmand. perichwinden. ber = schwunden, intr. (fein), vanish, disappear.

bas Berichwinden, disappearance. verschwunden, p.p.a. vanished, gone.

versengen, tr. singe, parch.

perfesen, tr. remove, transfer, put; intr. reply, rejoin.

verfinten, verfant, verfunten, intr. (fein), sink (down).

versöhnen, tr. reconcile, appease. beriprechen, beriprach, beriprochen, perspricht, tr. promise.

bas Berfprechen, -, promise. persprocen, p.p.a. promised. versvüren, tr. perceive, feel.

ber Berftand, understanding, intelligence.

verständigen, tr. inform; fich -, come to an understanding.

verstedt, p.p.a. concealed.

verfteben, verftand, verftanden, tr. understand; ju - geben, show; es versteht sich, (it is a matter) of course.

versteinert, p.p.a. petrified. verstopft, p.p.a. stopped up. verftorben, p.p.a. dead. perftreut, p.p.a. scattered. verstummen, intr. (sein), become mute; die away (sound).

ber Beriuch, -e, attempt, trial. beriuchen, tr. try, attempt. vertaufcht, p.p.a. exchanged; wie -, as if he were a different

pertilgen, tr. destroy; consume. verträglich, tractable, accommodating.

vertreten, vertrat, vertreten, vertritt, tr. represent; meine Stelle -, take my place.

vertrieben, p.p.a. (vertreiben, drive away), exiled.

vertröften, tr. console with hope; put one off (till, auf w. acc.).

verwalten, tr. administer; bas Richteramt -, act as judge.

verwandeln, tr. change, transform; fic -, be changed, turn. ber Bermeis, -e, reproof.

verweisen, vermies, vermiefen, tr. refer; expel; reprove; ihn bes Landes -, banish him from the country.

verwelfen, intr. (fein), wither. verwenden, vermandte, verwandt.

(also regular) tr. use.

verwittert, p.p.a. weather-beaten. verwöhnen, tr. spoil.

verworren, p.p.a. confused. verwundern, tr. astonish, surprise;

es war ju -, it was astonishing; bermunbert, adv. in surprise.

verwünscht, p.p.a. (ac) cursed. vergartelt, p.p.a. pampered. spoiled from having been coddled.

verzehren, tr. consume, eat. verzeihen, bergieh, bergieben, (pers. obj. in dat.) pardon. vergerren, tr. distort; fich -, become distorted. perzerrt, p.p.a. distorted. verziehen, verzog, verzogen, tr. distort; ben Mund -, make a wry mouth; die Lippen -, pucker up one's lips. bas Betterchen, -, (little) cousin. viel, much; plu. many (often uninflected); fein -es Golb, all his gold. viel'fach, manifold, frequent(ly). vielleicht', perhaps. pier, four. vierzehn (pronounce ie = i), fourteen; - Tage, two weeks. bie Billa, -8 or Billen, villa. bie Bifion', -en (B as in English). vision. ber Bogel, -, bird. das Bolt, er, people, nation. ber Bolts'auflauf, -e, crowd of people. voll, w. gen. full; mit -en Sanben, by the handful. vollende, completely; - hinauf, clear up. völlig, complete, exact; adv. fully, entirely. volltom'men, complete, perfect. pollitred'en, tr. execute (a sentence). vollzie'hen, vollzog', vollzogen, tr. execute, carry out.

von, prep. w. dat. of; about, con-

cerning; from; by; with; — ... her, from.

#### vonftatten, see ftatten.

but, prep. w. dat. and acc., adv., and sep. pref. before; in the presence of; of, from; for; ago; — allem, above all; — Jahren, years ago, years before; — Frost, from cold; — Freude, for joy; — Gelächter, from laughter; — sich, to onesels; into space; — der Stadt, (just) outside the town; adv. nach wie —, afterward as before, just the same.

ber Bor'abend, -e, preceding evening, eve.

voran', adv. and sep. pref. ahead, in advance.

voran'=fcnellen; fich -, jerk oneself ahead.

voran-schweben, intr. (sein), w. dat. glide on (through the air) before.

voraus'-fugeln, intr. (fein), roll on ahead.

bie Bor'bereitung, -en, preparation (for, zu).

ber Borfall, -e, event, occurrence. das Borgeben, pretence; mit dem —, daß, stating (falsely) that. vor'göblich, pretended, so-called. das Borgefallene, p.p.a. as noun, what has (or had) occurred (vorfallen, happen).

vorgeschlagen, p.p.a. proposed. vorher', before, previously. vor-kommen, kam, gekommen, intr.

(fein), occur; be found; seem; folde Traume find ihm nie borgefommen, he has never met with such dreams; es fam ibm por, als ob, it seemed to him as if.

bie Bor'licbe, preference, fondness.

por'male, formerly, of yore. por'nehm. noble, aristocratic; dignified.

bor nehmen, nahm, genommen, nimmt, tr. undertake.

ber Borplas, -e, outer court. bie Bor'ratsfam'mer. -n. storeroom, pantry.

ber Borichlag, -e, proposal, suggestion.

por-fesen, tr. put before; serve. por'fictig, cautious.

vor-ftellen, tr. introduce; represent; fich (dat.) -, picture to oneself, imagine.

bie Bor'ftellung, -en, representation.

por'teilhaft, advantageous. vortreff'lich, excellent, capital. porii'ber geben, ging, gegangen, intr. (fein), go past; er ging an mir porüber, he went by me.

ber Boru'bergehende, adj. infl. passer-by.

por'marts, adv. forward.

#### 233

wachen, intr. watch, lie awake. bas Bachen, wakeful: ess.

wachien, wuchs, gewachfen, machit, intr. (sein), grow, increase.

wadeln, intr. shake, totter. wagen, tr. dare, venture.

ber Bagen, -, wagon, carriage. magen, mog, gewogen, (also weak)

tr. weigh (usually in the mind). mahlen, tr. choose; elect.

wahr, true, veritable; nicht -, is it not so?

während, prep. w. gen. during;

conj. while.

bie Bahrheit, -en, truth.

wahr-nehmen, nahm, genommen, nimmt, tr. perceive, observe. mahricin'lich, probable; adv. probably.

die Baife, -n, orphan, fatherless or motherless child.

ber Bald, er, forest, wood, grove.

bas Bald'gemachs, -e, plant or vegetable that grows in the woods.

ber Bald'weg, -e, road through the woods.

bie Balvur'gisnacht, eve of the first of May. (See note to p. 55, 1. 20.)

walten, intr. govern; besfelben Amtes -, perform the same office.

malgen, tr. roll; fich -, roll (intr.), wallow.

die Band, "e, wall.

wandern, intr. (fein and haben), wander.

bie Wanderung, -en, wandering.

wandten . . . ab, see abwenden. bie Wanduhr, -en, wall clock. bie Wange, -n, cheek.

wanten, intr. (haben and fein), totter; tremble, shake.

wann, when (in direct or indirect questions only).

war, ware, see fein.

ward, see werden.

warf, see werfen.

warm, warm.

warnen, tr. and intr. warn, give warning.

warten, intr. wait (for, auf w. acc.), await (w. gen.).

warum', why.

was, what, why, how; — für, what kind of, what; alles, —, all that; ad —, nonsense! often — etwas, anything, something; fo —, such a thing; Was war fount alles verfdwunden, what (all) else had disappeared? (alles gives an indefinite plu. idea).

das Waffer, -, water.

ber Bafferstrahl, -8, -en, jet of water; ein heller -, a flood of shining tears.

ber Beber, -, weaver.

bie We'berfami's, -n, weaver's family.

bas We'berhandwert, weaver's trade.

ber We'berfohn, "e, weaver's son. ber Web'stuhl, "e, loom.

meden, tr. waken.

ber Beg, -e, way, road; einem in

ben — treten, step in one's way; einem etwas auf ben — geben, give one something for the journey or as a parting gift; er ging feiner Wege, he was going (on) his way.

weg, adv. and sep. pref. away, off; er mußte von der Arbeit —, he had to leave his work.

wegen, prep. w. gen., often following its noun, on account of, for the sake of; with regard to; von Rechts —, see Recht.

bas Weg'gehen, going away; beim
—, as he was leaving.

weggeschlichen, see wegschleichen.

weg-legen, tr. lay aside.

weg-raffen, tr. snatch away. weg-reißen, riß, geriffen, tr. snatch away.

weg-schleichen, schlich, geschlichen, intr. (sein), creep or steal away. weg-stoken, stieß, gestoßen, stößt, tr. push away, repel.

bie Weg'schrung, (supply of) food for the journey.

weh(e), woe.

wehren, tr. prevent (es ihm, him from doing it); intr. w. dat. check; object; fic —, defend oneself; resist.

bas Weib, -er, woman, wife.

weich, weak, soft, gentle, tender.
weichen, mich, gewichen, intr. (fein),
give way, flee, budge; von ihm
—, desert him.

weigern, tr. refuse; sich —, refuse (intr.).

bie Beigerung, -en, refusal.

weil, because.

ber Bein, -e, wine.

weinen, intr. weep, cry; tr. shed (tears).

bas Beinen, weeping; 3um —
bringen, cause to shed tears.

weinend, p.a. weeping; adv. with tears.

die Weinstasche, -n, wine-bottle. weise, wise, knowing; eine -

Frau, a wise woman. See note to p. 2, l. 5.

weifest, wisest.

weiß, white.

weiß, weißt, see wiffen.

weiß'gefleidet, p.p.a. dressed in white.

weit, far; extensive; bon -em, from afar.

weiter, adj., adv., and sep. pref. farther, further, additional; more; forth, on.

weiter eilen, intr. (fein), hasten on.

weiter-träumen, intr. keep on dreaming.

welch(er), -e, -es, which, who, that; what, what a.

bie Belt, -en, world; bas leichteste bon ber -, the easiest in the world.

wen, whom, see wer.

wenden, mandte, gemandt, (also regular) tr. turn; fich —, turn (intr.); fich an ihn —, apply to him (for help).

wenig, little, but little; ein -, a

little; plu. few, a few (the uninflected form may have plu. meaning); noth—e, a few more.

weniger, less. wenigstens, at least.

wenn, if, when, whenever; -

toer, messen, men, men, who (whose, whom); he who, whoever.

werben, warb or wurbe, (ge) worben, wirb, intr. (fein), become; grow, turn; was ift aus ihm geworben, what has become of him? as auxil. to form future, shall, will; er wirb nicht sterben, he is not going to die; as auxil. of passive, be (is, are, was, been, etc.); er war geboren worben, he had been born; as auxil. of conditional, would, should; er würbe gehen, he would go.

werfen, warf, geworfen, wirft, tr. throw, cast.

bas Wert, -e, work.

bie Wertstätte, -n, workshop.

ber Werktag, -c, workday, weekday; er ist eben am — geboren, it's just that he's an everyday sort of man (cf. Sonntaassind).

ber Werf'tagsgang, everyday gait.

bas Werkzeug, -e, tool, implement, instrument.

ber Bert, -e, worth, value.

bas Befen, -, (old infinitive; cf.

war, gewesen), being, creature; nature, personality, manner. weshaib', interrog. and rel. adv. why? wherefore, on which

account.

weffen, whose, see wer.

ber Westen, the west. die Westerfahne, -n, weather-

wich . . . zurud, see zurudweichen. wichen, see weichen.

wichtig, weighty, important; etwas recht Wichtiges, something very important.

wideln, tr. wrap.

ber Bi'berichein, reflection.

widerse'hen, sich —, w. dat. oppose.

bie Biderfet'lichfeit, insubordination.

bas Bi'berspiel, -e, counterpart, opposite.

widerspre'chen, widersprach', widersprochen, widerspricht, intr. w. dat. contradict.

ber Bi'berspruch, -e, contradiction, dispute.

wi'derstandslos, unresisting.
wider-strahlen, tr. reflect; intr.
(sein), be reflected.

widmen, tr. devote.

wie, as, as if, like; such as; how;
— auch, however; Dinge, — sie
nicht vorsommen, things such
as are not found; — von Furten
gehett, as if pursued by the
Furies; — um zu riten, as if
(in order) to scratch.

wieder, again; - einmal, once more.

wieder finden, fand, gefunden, tr. find again.

wieder-geben, gab, gegeben, gibt, tr. give back, return.

ber Wie'dergefundene, adj. infl. the re-found one.

wiederho'len, tr. repeat; sich —, be repeated.

wieder-feben, fab, gefeben, fieht, tr. see again.

wie'derum, again.

bie Biege, -n, cradle.

wiegen, wog, gewogen, tr. and intr. weigh. (Cf. Curme, p. 313.) wiewohl', although.

wild, wild.

will, see wollen.

willen (acc. of ber Bille[n], will, wish), um . . . —, w. gen. for the sake of; um bes Geschäftes —, on account of business.

willfah'ren, willfahr'te, gewill's fahrt, intr. w. dat. comply (with).

ber Bill'fomm(en), welcome. wimmeln, intr. swarm.

die Wimper, -n, eye-lash.

winden, wand, gewunden, tr. wind; Rrange —, make wreaths.

ber Wint, -e, wink, nod, sign. winten, intr. wink, beckon,

signal.

ber Wintersturm, -e, winter storm; eisiger —, blizzard.

wir, unfer, une, une, we (us). wird. see werden.

wirft, see werfen.

wirfen, tr. and intr. work, effect; operate.

wirflich, real(ly).

der Wirt, -e, landlord.

bie Birtichaft, -en, household; inn; farm; farming, housekeeping; doings, business.

wifchen, tr. wipe, rub.

wisen, wüßte, gewußt, weiß, tr.
and intr. know; w. insin. know
how, know enough; ich wollte
von ihm nichts —, I did not
want to have anything to do
with him; als wüßte er von
nichts, as if unconscious of
everything.

ber Wis, -e, wit, wittiness; witticism; sense.

where; when; — . . . aud, wherever; zu der Zeit, — ich da wohnte, at the time when I was living there.

wobei', whereby, in which, during which (time).

die Woche, -n, week.

wodurch', interrog. and rel. adv. through what, by what means, whereby, by which.

wog, see wägen or wiegen. woher', whence.

wohin', whither, where, wherever.

wohl, adj. well; adv. well, properly, carefully; indeed, to be sure; plainly; probably, very likely, may be, I presume, doubtless; certainly.

bas Wohl'behagen, feeling of comfort.

wohl'belaunt, p.p.a. well-known.
wohl'gestaltet, p.p.a. well-formed,
handsome.

ber Bohl'täter, -, benefactor.

wohl'tätig, benevolent.

wohl-wollen, intr.; ihm —, wish
him well.

wohnen, intr. dwell, live. der Wohnsis, —e, residence. die Wohnung, —en, dwelling. das Wölfchen, —, little cloud. die Wolfe, —n, cloud.

wollen, wollet, wollen and gewollt, will, be willing, will, wish, want (to do or go), be determined; pretend, be on the point of (w. following infin.);

point of (w. following infin.); intend (to do); er wollte auf ihn autreten, he was about to step up to him; er wollte sich ausschütten, he almost split.

womög'lich, if possible.

woran', by what, how; whereon. worden, replaces geworden in passive, see werden.

worin', wherein, in which, in what.

bas Wort, "er, (disconnected) words; plu. Worte, (connected) words.

พบงูน', for what purpose, to which.

bas Wunder, —, wonder, miracle.

wunderbar, wondrous; -ft, most wondrous, strangest.

wundern; sich -, wonder, be surprised.

wun'dericon, wondrously beautiful.

wundervoll, wonderful.

ber Bunfc, -e, wish.

wünschen, tr. wish, desire.

murbe, murbe, see werben.

ber Bur'bentrager, -, dignitary. würdig, worthy.

murdigen, tr. appreciate; w. gen. consider worthy of; ohne ihn nur eines Blides ju -, without vouchsafing him so much as a glance.

ber Bürger, -, strangler, destroyer.

ber Burm, er, worm; child, creature.

wußte, see wiffen. die But, rage, fury.

# 8

sahlen, tr. and intr. pay. gahlen, tr. and intr. count; er tonnte breißig -, he might have been thirty (years old). zahlreich, numerous. ber Bahn, -e, tooth. ganten, intr. (also refl.) quarrel. ber Rauber, charm; magic; spell. ber Bauberer, -, magician, sorcerer.

ber Baubertrant, -e, magic potion. ber Rechbruber, -, boon companion.

geden, intr. carouse, drink.

ber Becher, -, carouser, drinker. bas Bechgelag, -e, drinking-bout (bas Belag [e], banquet).

schn, ten.

zehren, tr. and intr. consume, waste; intr. gnaw.

bas Beiden, -, token, sign.

zeichnen, tr. draw; mark.

zeigen, tr. show, point (to, auf w. acc.); fich -, appear.

ber Beiger, -, pointer, hand (of a clock).

zeigte . . . an, see anzeigen.

bie Beit, -en, time; bor -en, in olden times.

ber Beitgeift, -er, spirit of the time.

gerfal'len, p.p.a. dilapidated, tumble-down.

gergeben, gerging, gergangen, intr. (fein), dissolve, melt.

zerlumpt', p.p.a. ragged. sermal'men, tr. crush.

gerreiben, gerrieb, gerrieben, tr. grind; grate.

gersplittern, tr. and intr. break into splinters.

gerftreut', p.p.a. scattered; abstracted.

gichen, jog, gezogen, tr. pull, draw; er jog ein finfteres Geficht, his face took on a gloomy look; Aufmertfamfeit auf fich -, attract attention; intr. (fein), move, go, pass, journey.

zierlich, dainty, graceful. bas Bifferblatt, er, dial.

das Zimmer, -, room.

gittern, intr. tremble, shake. gog . . . hervor, see hervorziehen. gogen . . . gurüd, see gurüdziehen. gögern, intr. hesitate. der Zorn, anger, rage.

gornig, angry.

zu, prep. w. dat. and sep. pref. to, at, in; for, as; (following its noun) toward; — ber Arbeit, for the work; — . . . (hin) aus, out of; —m Lanb hinaus, out of the country; —m Boten erwählt, chosen as messenger; —r Strafe, as (= for) punishment; — Tische, at table; bis —, until.

zu, adv. too; — stolz zum Betteln, too proud to beg (for begging). zu-bringen, brachte, gebracht, tr. pass, spend (time).

guden, tr. and intr. twitch, flash, shrug.

zu-drehen, tr. turn to or toward. zu'dringlich, importunate.

guzeilen, intr. (sein), hasten toward.

zuerft', first.

du-fallen, fiel, gefallen, fällt, intr. (sein), fall (to one's share); close (intr.) (eyes, due to drowsiness).

zu'fällig, accidental.

3u-flattern, intr. (sein), flutter or flit to; auf ihn zugeslattert tommen, come flitting up to him. su-flüstern, tr. whisper to.

sufrie'ben, contented, pleased; [id) — geben, acquiesce, be

satisfied; er war (e8, be8, or damit) —, he was satisfied with this. See note to p. 28, l. 15. ber Bug, -e, tug, pull; train; procession; march; feature.

guigehen, ging, gegangen, intr. (fein), go to; occur, happen.

zugefcoffen, see zuschießen.

sugleich', at the same time.

zu=hören, intr. w. dat. listen (to).

bie Zu'funft, future; in —, in the future.

zu-lächein, intr. w. dat. smile at. zulei'de; einem etwas — tun, do something to hurt one. zulett', at last.

gum = gu bem.

die Zunge, -n, tongue; mit schwerer -, with thick voice.

gur = ju ber.

¿ureát'-ſeţen, tr. put in order; ſid —, seat oneself comfortably, settle down.

¿urüd' - bleiben, blieb, geblieben, intr. (sein), remain or lag behind.

zurud-bringen, brachte, gebracht, tr. bring back, take back.

gurud-eilen, intr. (fein), hasten back.

zurud-ertaufen, ir. buy back.

zurud'=erstat'ten, tr. return, restore.

Burud-fallen, fiel, gefallen, fallt, intr. (fein), fall back.

zurüd-geben, gab, gegeben, gibt, tr. return; rejoin, reply.

zurüd-gehen, ging, gegangen, intr. (fein), go back.

zurüd-haben, tr. have back. zurüd-hallen, intr. re-echo; hallte e8 zurüd, came the answer; tr. repeat (a sound).

zurüd-fehren, intr. (fein), return.
zurüd-fommen, fam, gefommen,
intr. (fein), return.

gurud-laffen, ließ, gelaffen, läßt, tr. leave (behind).

zurüd-legen, tr. lay aside, save. zurüd-schiden, tr. send back.

¿urüd-ſásleián, ſásliá, geſáslián, intr. (ſein), or refl. steal or creep back.

zurud foreiten, fdritt, gefdritten, intr. (fein), march back.

gurud-ftofen, ftieß, geftoßen, ftößt, tr. thrust back.

gurud stonen, intr. be echoed back, the answer comes.

zurud-treten, trat, getreten, tritt, intr. (fein), step back.

zurud weichen, wich, gewichen, intr. (fein), retreat, shrink back.

gurüd-ziehen, 30g, gezogen, tr. draw back; fic —, withdraw (intr.).

zu-rufen, rief, gerufen, tr. and intr. call to, cry to.

zusam'men, adv. and sep. pref. together.

zusammen-beben, intr. tremble. zusammen-fahren, suhr, gesahren, fährt, intr. (sein), shrink back; bestig —, give a violent start. zusammen-fließen, sloß, gestossen. intr. (sein), flow together; fuse, blend.

susammen-legen, tr. lay together; fold up (a letter); arrange.

gusammen-nehmen, nahm, genommen, nimmt, tr. take together; sich —, collect oneself.

zusammen-paden, tr. pack up. zusammen-schaubern, intr. (sein), shudder.

zusammen-schnüren, tr. lace up; wring (one's heart).

zusammen-fcrumpfen, intr. (fein), shrivel.

Bufammen-figen, faß, gefessen, intr. sit together.

zusammen-fturgen, intr. (fein), collapse.

zusammen-fuchen, tr. collect.

zu schieften, schöf, geschossen, intr. (haben), give fire; intr. (sein), auf einen —, rush toward one.

zu-schlagen, schlug, gefchlagen, schlägt, tr. close, shut (noisily). zu-schen, sah, gesehen, sieht, intr. look on; take care; try.

gu-feben, tr. obstruct; add; lose; intr. w. dat. attack; affect, tell on.

bie Bu'speise, -n, (= Busost) something eaten with bread or meat, e.g. vegetables, preserves, relishes.

ber Bustand, "e, condition, state. zu-stürzen, intr. (sein), rush towards (auf w. acc.).

zu-taumeln, intr. (sein); auf ihn —, stagger up to him.

gu treten, trat, getreten, tritt, intr. (fein); auf jemand -, step up to any one. suvor', adv. and sep. pref. before; first. guvor-tommen, fam, gefommen, intr. w. dat. come before, intercept. su-maticheln, intr. (baben and fein), toddle or waddle toward; auf ihn -, waddle up to him. auwei'len, sometimes. su-werfen, warf, geworfen, wirft, tr. throw toward; ihm Blide -, cast glances upon him. awar, to be sure.

ber Bwed, -e, purpose.
zwei, two.
ber Bweifel, -, doubt.
zweifelhaft, doubtful.
zweifelhaft, p.a. doubting, doubtful.
ber Bweig, -e, branch.
zweimal, twice.
ber Bweit'älteste, adj. inst. the
second oldest.
zweite, second.
zwischen, prep. w. dat. and acc.
between, among.
zwölf, twelve.
zwölfte, twelfth.

# O X F O R D GERMAN SERIES

By AMERICAN SCHOLARS

General Editor: JULIUS GOEBEL, Ph.D., Professor of Germanic Languages in the University of Illinois

# A First German Grammar.

With Nine Illustrations, Map, and German-English and English-German Vocabularies. By George O. Curme. Pp. xv + 282.....90c

"I examined it carefully and think it an excellent piece of work, certainly worthy of the author. It combines in itself ever so many advantages and I shall introduce it in my class of first year German at once, and I expect a great success. With the help of such a book an instructor must get results."—Prof. Anton Appelmann, University of Vermont.

"I believe it is the very best book on the subject that we have."

-Prof. Geo. M. Smith, University of South Dakota.

# Brigitta.

Von Adalbert Stifter. Edited, with Introduction, Notes, and Vocabulary, by Robert Warner Crowell, A.M. Pp. iv + 178......50c

"Every teacher of German ought to be grateful to you for adding this work to your valuable series of texts."—Prof. Alice P. Stevens, Mount Holyoke College.

# The German Language.

"This book aims to give direction to the student in gaining a standpoint from which he is able independently to judge of language facts and language processes; . . . without pre-supposing much or any acquaintance with the older stages of the language, it aims to be simple and plain enough to afford profitable private study for teachers of German who have not had the advantage of a systematic course in historical German grammar. On the other hand, I have endeavored to keep the work on a thoroughly scholarly and scientific level, so that it might profitably be made the basis for a sound course in historical German in University, College, or Normal School."—From the Preface.

# Selections from Classical German Literature.

"The selections offer a great amount of most useful material, very excellently presented."—Prof. James Taft Hatfield, Evanston, Ill.

## Das Holzknechthaus.

"An excellent text. We shall use it with the eleven sections of our German 4 at the end of the year."—Prof. Harry T. Collings, State College, Pa.

"I am delighted with the 'Selections' by Collitz. I shall surely use this in my classes."—Prof. George W. Spohn, Northfield, Minn.

# Die schwarze Galeere.

Geschichtliche Erzählung von Wilhelm Raabe. Edited, with Introduction, Notes, and Vocabulary, by Charles Allyn Williams, Ph.D. An Authorized Edition. Crown 8vo. Cloth, pp. xxxi + 154... 60c

<sup>&</sup>quot;The most minute, searching, historical and geographical notes."
-Prof. H. C. G. Brandt, Clinton, N. Y.





